



Frank Riemenschneider

# C64/C128 Alles über Maschinensprache

Assemblerkurs ★ Interrupt-Programmierung
★ Variablenverwaltung und Fließkommarechnung
★ Grafikprogrammierung ★ Basic-Erweiterung





# C64/C128 Alles über Maschinensprache





Frank Riemenschneider

# C64/C128

# Alles über Maschinensprache

Assemblerkurs ★ Interruptprogrammierung

- ★ Variablenverwaltung und Fließkommarechnung
- ★ Grafikprogrammierung ★ Basic-Erweiterung

Markt&Technik Verlag AG

#### CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek

#### Riemenschneider, Frank:

C64, C128: alles über Maschinensprache; mit komplettem Assembler-Entwicklungssystem;
Assemblerkurs, Interrupt-Programmierung, Variablenverwaltung u.
Fliesskommarechnung, Grafikprogrammierung, Basic-Erweiterung / Frank Riemenschneider. –
Haar bei München: Markt-u. Technik-Verl., 1988.

(Commodore-Sachbuch)
ISBN 3-89090-571-4

Die Informationen in diesem Produkt werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig.

Commodore 64, 64c und 128 sind Produktbezeichnungen der Commodore Büromaschinen GmbH, Frankfurt, die ebenso wie der Name »Commodore« Schutzrecht genießen.

Der Gebrauch bzw. die Verwendung bedarf der Erlaubnis der Schutzrechtsinhaberin.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

#### ISBN 3-89090-571-4

© 1988 by Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, D-8013 Haar bei München/West-Germany Alle Rechte vorbehalten Einbandgestaltung: Grafikdesign Heinz Rauner Druck: Schoder, Gersthofen Printed in Germany

# Inhaltsverzeichnis

| Vorwort<br>Ladehiny | weise zur beiliegenden Diskette              | 9  |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Kapit               | el 1: Maschinensprache auf dem C64           | 15 |
| 1.1.                | Der 6510-Mikroprozessor                      | 16 |
| 1.2.                | Die Adressierungsarten des 6510              | 21 |
| 1.2.1               | Die implizite Adressierung                   | 21 |
| 1.2.2               | Die Akkumulator-Adressierung                 | 22 |
| 1.2.3               | Die relative Adressierung                    | 22 |
| 1.2.4               | Die indirekt-absolute Adressierung           | 22 |
| 1.2.5               | Die unmittelbare Adressierung                | 22 |
| 1.2.6               | Die absolute Adressierung                    | 23 |
| 1.2.7               | Die Zeropage-Adressierung                    | 23 |
| 1.2.8               | Die absolut-X-indizierte Adressierung        | 23 |
| 1.2.9               | Die Zeropage-X-indizierte Adressierung       | 23 |
| 1.2.10              | Die absolut-Y-indizierte Adressierung        | 24 |
| 1.2.11              | Die Zeropage-Y-indizierte Adressierung       | 24 |
| 1.2.12              | Die X-indiziert-indirekte Adressierung       | 24 |
| 1.2.13              | Die indirekt-Y-indizierte Adressierung       | 25 |
| 1.3                 | Übersicht und Funktionen aller 6510-Befehle  | 25 |
| 1.3.1               | Die Ladebefehle                              | 26 |
| 1.3.2               | Die Speicherbefehle                          | 28 |
| 1.3.3               | Die Transferbefehle innerhalb des Prozessors | 29 |
| 1.3.4               | Die arithmetischen Befehle                   | 31 |
| 1.3.5               | Die logischen Befehle                        | 35 |
| 1.3.6               | Die Zählbefehle                              | 35 |
| 1.3.7               | Die Verschiebebefehle                        | 37 |
| 1.3.8               | Die Vergleichsbefehle                        | 41 |
| 1.3.9               | Die Befehle zur bedingten Verzweigung        | 42 |
| 1.3.10              | Die Befehle zur Beeinflussung der Flags      | 47 |

### 6 Inhaltsverzeichnis

| 1.3.11  | Die unbedingten Sprungbefehle                       | 49  |
|---------|-----------------------------------------------------|-----|
| 1.3.12  | Die Unterprogrammbefehle                            | 50  |
| 1.3.13  | Die Stackbefehle                                    | 51  |
| 1.3.14  | Die Interruptbefehle                                | 53  |
| 1.3.15  | Die Sonderbefehle                                   | 53  |
| 1.3.16  | Die illegalen Opcodes                               | 54  |
| 1.4     | Das Assembler-Entwicklungssystem                    | 59  |
| 1.4.1   | Der Hypra-Ass-Plus-Makroassembler                   | 60  |
| 1.4.1.1 | Der Quelltext                                       | 60  |
| 1.4.1.2 | Hypra-Ass-Variable (Label)                          | 64  |
| 1.4.1.3 | Die Makros von Hypra-Ass                            | 65  |
| 1.4.1.4 | Rechnen im Quelltext                                | 67  |
| 1.4.1.5 | Die Pseudobefehle                                   | 68  |
| 1.4.1.6 | Die Assemblierung                                   | 71  |
| 1.4.1.7 | Nützliche Makros für den Hypra-Ass                  | 72  |
| 1.4.2   | Der Reassembler zum Hypra-Ass                       | 73  |
| 1.4.3   | Der SMON-Maschinensprachemonitor                    | 76  |
| 1.4.3.1 | Die Befehle des SMON                                | 77  |
| 1.4.3.2 | Die speziellen Befehle des SMON Plus                | 85  |
| 1.4.3.3 | Die speziellen Befehle des SMON Illegal             | 86  |
| 1.4.3.4 | Die speziellen Befehle des SMON Floppy              | 86  |
|         |                                                     |     |
| Kapit   | el 2: Interruptprogrammierung von A – Z             | 89  |
| 2.1     | Was ist ein Interrupt und wodurch wird er ausgelöst | 90  |
| 2.2     | Der NMI und seine »Quellen«                         | 92  |
| 2.2.1   | Die NMI-Quelle CIA 2                                | 94  |
| 2.2.1.1 | Die Echtzeituhr der CIA 2 als NMI-Auslöser          | 97  |
| 2.2.1.2 | Die 16-Bit-Timer als NMI-Auslöser                   | 103 |
| 2.3     | Der IRQ und seine »Quellen«                         | 109 |
| 2.3.1   | Der Systeminterrupt als IRQ-Quelle                  | 111 |
| 2.3.2   | Die »restliche« CIA 1 als IRQ-Quelle                | 113 |
| 2.3.3   | Der Video-Interface-Chip (VIC) als IRQ-Quelle       | 113 |
| 2.3.3.1 | Der Rasterzeileninterrupt als IRQ-Auslöser          | 117 |
| 2.3.3.2 | Die Sprite-Kollisionen als IRQ-Auslöser             | 120 |
| 2.3.3.3 | Impuls vom Lightpen/Joystick als IRQ-Auslöser       | 123 |
| 2.3.4   | Die Unterbrechung des IRQ durch einen IRQ           | 126 |
| 2.4     | Die BREAK-Routine                                   | 127 |
| 2.5     | Der Abbruch eines IRQ durch den Programmierer       | 128 |

| Anhang    |                                                           | 277 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|
| Anhang 1  | Umrechnungstabelle Dezimal – Hexadezimal – Binär          | 277 |
| Anhang 2  | Alphabetische Tabelle der Prozessorbefehle und Opcodes    | 281 |
| Anhang 3  | Nach Wert sortierte Übersicht über die Prozessorbefehle   |     |
|           | inklusive illegaler Opcodes                               | 285 |
| Anhang 4  | Beeinflussung der Prozessor-Flags                         | 289 |
| Anhang 5  | Routinen für Kooperation von Basic und Maschinensprache   | 293 |
| Anhang 6  | Betriebssystemroutinen des C64                            | 295 |
| Anhang 7  | Befehlsübersicht Hypra-Ass                                | 297 |
| Anhang 8  | Befehlsübersicht SMON Plus                                | 299 |
| Anhang 9  | Adressen und Token der Befehle, Funktionen und Operatoren | 301 |
| Anhang 10 | Die Codes des C64                                         | 303 |
| Stichwort | verzeichnis                                               | 311 |
| Hinweise  | auf weitere Markt&Technik-Produkte                        | 315 |

# Vorwort

Bei kaum einem anderen Computer ist die Diskrepanz zwischen der durch die Hardware gegebenen Leistungsfähigkeit und deren Ausnutzung durch das eingebaute Basic so groß wie beim C64.

So lassen sich viele Anwendungen erst durch die Programmierung in Maschinensprache realisieren, da der Basic-Interpreter wesentliche Nachteile aufweist: Zum einen kann man nur ca. 60 % des verfügbaren Speichers ausnutzen, wodurch z.B. so beliebte Programme wie Hi-Eddi oder Giga-CAD unmöglich gemacht würden.

Ein weiteres Kriterium stellt die Verarbeitungsgeschwindigkeit dar: Ein Maschinenprogramm kann bis zu 100mal schneller sein als ein entsprechendes in Basic. Wer schon einmal versucht hat, umfangreiche Datenmengen zu verwalten oder gar zu sortieren, kann hiervon ein Lied singen.

Als besonders nachteilig erweist sich jedoch der geringe Befehlsumfang des Basic-Interpreters. So lassen sich viele Programmiertechniken wie z.B. die Interruptprogrammierung überhaupt erst in Maschinensprache nutzen. Der Aufbau von Grafiken ist zwar theoretisch möglich, mit Hilfe der POKE-Befehle aber unzumutbar.

Leider meinen aber viele Computerbesitzer, daß die Maschinenprogrammierung zu schwer für sie sei und sie deshalb mit dem Basic vorlieb nehmen müßten, auch wenn sie dies auf Dauer nicht befriedigen könne. Dieses Vorurteil gilt aber nur dann, wenn man ein zu schwieriges Lehrbuch und kein gutes Maschinensprache-Entwicklungssystem besitzt.

In diesem Buch finden Sie eine umfangreiche und tabellarisch übersichtlich gestaltete Einführung in die Maschinensprache sowie auf der beiliegenden Diskette mit den Programmen Hypra-Ass Plus und SMON Plus eines der besten Assembler-Pakete für den C64. Damit läßt sich fast noch komfortabler programmieren als in Basic!

Der anwenderbezogene Teil dieses Buches beschäftigt sich mit vier Themengebieten, die man als »Spezialitäten« des C64 bezeichnen kann und die den Unterschied zwischen Basic- und Maschinenprogrammierung am deutlichsten aufzeigen. So werden im Kapitel »Interruptprogrammierung« Programmiertechniken vorgestellt, die man durch Basic überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wie man u.a. mehrere hundert Datensätze statt in Stunden in Sekunden sortieren kann, erfahren Sie im Kapitel »Variablenverwaltung und Fließkommarechnung«. Natürlich darf auch die Grafikprogrammierung nicht fehlen. In diesem Kapitel wird aber auch

deutlich, daß Maschinensprache nicht gleich Maschinensprache ist. So sind die hier vorgestellten Routinen mehr als 10mal (!) schneller als die von vielen professionellen Grafikerweiterungen. Schließlich wird im Kapitel »Basic-Erweiterungen« auch darauf eingegangen, wie man dem mageren Basic durch Maschinenprogrammierung auf die Sprünge helfen kann. Abgerundet wird das Buch durch einen Anhang mit den wichtigsten Daten für den Maschinenprogrammierer.

Besonderer Wert wurde auf viele Programmbeispiele gelegt, die alle auf der beiliegenden Diskette abgelegt sind und von Ihnen auf einfachste Weise mit Hypra-Ass geändert werden können.

Ich hoffe jedenfalls, daß Ihnen dieses Buch den Schrecken der Maschinenprogrammierung nehmen kann und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Frank Riemenschneider

# Ladehinweise zur beiliegenden Diskette

Bevor Sie beginnen, mit der Diskette zum Buch zu arbeiten, sollten Sie folgende Hinweise beachten.

Bitte laden Sie das Directory der Diskette mit

LOAD"\$", 8

und geben es mit

LIST

auf dem Bildschirm aus. Es erscheint folgendes Bild:

```
"90571
           "mt
    "----"
    "kapitel 1
0
    "----"
0
38
    "hypra assplus", 8: prg
11
    "makros"
17
    "smonpc000",8,1: prg
17
    "smonp3000",8,1: prg
16
    "smonic000",8,1:
                     prg
17
    "smonfc000",8,1:
                     prg
    "kapitel 2
    · -----
    "interr.-demo", 8: prg
    "echtzeit-nmi"
8
                     prg
7
    "timer-nmi"
                     prg
2
    "system-irq"
                    prg
3
    "rasterzeilen-irq" prg
5
    "sprite-irq"
                     prg
5
    "lightpen-irq"
                    prg
8
    "abbruch-irq"
                     prg
0
    "----"
    "kapitel 3:
    "----"
0
23
    "wertetabelle"
                   prg
```

```
9
    "bubblefliess"
                      prg
9
    "bubbleinteger"
                      prq
12
    "bubblestrings"
                      prg
0
0
    "kapitel 4
    "----"
0
    "grafikroutinen"
8
                      prg
22
    "plot"
                      prg
    "rechteck"
31
                      prg
60
    "kreis/ellipse"
                      prg
    "text"
30
                      prg
58
    "grafikdemo", 8:
0
    "----"
    "kapitel 5
0
    "----"
0
30
    "basicerweiterung" prg
14
    "grafik", 8,1:
    "----"
0
11
    "backup"
                      prg
184 blocks free.
```

Zunächst zu den Programmen, die keine Assemblerquelltexte darstellen. Man erkennt sie an dem Eintrag »,8:« bzw. »,8,1:« nach dem Filenamen. Um diese Programme zu laden, brauchen Sie also nur mit dem Cursor vor den Filenamen zu fahren und dann den Befehl

LOAD

mit anschließendem

RETURN

einzugeben. Wie die Programme gestartet werden, geht aus dem Text des jeweiligen Kapitels hervor.

Alle Programme ohne diesen Eintrag hinter dem Filenamen sind Quelltexte und werden vom Hypra-Ass Plus mit dem Befehl

/L"FILENAME"

geladen. Die Assemblierung wird mit

RUN

gestartet, worauf bis auf eine Ausnahme der Maschinencode direkt in den Speicher geschrieben wird.

Der Quelltext »KREIS/ELLIPSE« ist jedoch so lang, daß er sich bei der Assemblierung selbst überschreiben würde. Daher wird durch den Hypra-Ass-Plus-Befehl

```
.OB"KREIS/ELLIPSE.OB"
```

der Maschinencode nicht in den Speicher, sondern auf die Diskette geschrieben, die sich gerade im Laufwerk befindet. Den Maschinencode können Sie nun mit

```
LOAD"KREIS/ELLIPSE.OB", 8,1
```

in den Speicher laden.

# Backup

Auf keinen Fall sollten Sie mit der Original-Diskette arbeiten, sondern hierfür eine Sicherheitskopie benutzen. Hierzu befindet sich ein Kopierprogramm auf der Diskette zum Buch. Bitte laden Sie es mit

```
LOAD "BACKUP", 8
```

und starten es mit

RUN

Auf dem Bildschirm erscheint die Einschaltmeldung. Sie werden nun gefragt, welche Tracks Sie kopieren möchten. Bitte machen Sie folgende Eingaben:

```
Starttrack: 4 (RETURN)
Endtrack: 34 (RETURN)
Alle Angaben richtig ? J (RETURN)
```

Das Kopierprogramm beginnt nun mit seiner Arbeit. Je nach Aufforderung des Programms müssen Sie die Original- und Ihre Zieldiskette ins Laufwerk einlegen und dies mit einem Druck der Return-Taste bestätigen.

Wenn die Meldung erscheint, daß der Kopiervorgang beendet ist, schalten Sie bitte Rechner und Floppy kurz aus und dann wieder ein. Dies ist sinnvoll, um beide Geräte neu zu initialisieren.

Die Original-Diskette legen Sie bitte an einen sicheren Platz, an dem sie nicht beschädigt werden kann. So können Sie jederzeit, falls Ihre Sicherheitskopie zerstört werden sollte, eine neue Kopie anfertigen.

# Maschinensprache auf dem C64



Dies erste Kapitel soll Ihnen, liebe Leser, eine Einführung in die Maschinensprache geben und Ihnen dann unser Assembler-Entwicklungssystem vorstellen.

Zunächst möchte man fragen, gibt es eigentlich einen sachlichen Unterschied zwischen der Maschinensprache und dem Assembler?

Nun, bei der reinen Maschinensprache handelt es sich um die »Muttersprache« des Prozessors unseres Computers. Sie ist extrem primitiv aufgebaut, denn sie besteht nur aus Nullen und Einsen. Im nächsten Abschnitt werden wir dies ausführlich erklären. Ein reines Maschinenprogramm stellt also nur eine Ansammlung von Einsen und Nullen dar. Um ein umfangreiches Programm zu entwickeln, müßte man sich mit mehr als 100.000 (!) solcher Zahlen herumquälen. Da selbst Albert Einstein wohl den Spaß am Computer verloren hätte, führte man die Assemblersprache ein. Diese kann man mit keiner Hochsprache wie Basic vergleichen. Der einzige Unterschied zur Maschinensprache besteht darin, daß bestimmte Folgen von Nullen und Einsen, die für unseren Prozessor eine besondere Bedeutung haben, durch sogenannte

Mnemonics (aus dem Griechischen: Die Kunst, das Gedächtnis durch Hilfen zu stärken)

dargestellt werden. Die Umwandlung von Assembler in Maschinensprache wird durch einen sogenannten Assembler (welch sinnvolle Bezeichnung...) durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein Programm, das »weiß«, welche Zahlenkombination welchem Mnemonic entspricht und dementsprechend diese Zahlen einsetzten kann. Die Trennung zwischen Maschinensprache und Assembler ist für uns als Anwender damit bedeutungslos geworden, wir werden natürlich nur in Assembler programmieren. Um den Zusammenhang zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen ein kleines Beispiel vorführen, dessen Wirkung Sie an dieser Stelle natürlich noch nicht verstehen müssen. Es soll ausschließlich zeigen, wie angenehm sich der Assembler im Vergleich zur reinen Maschinensprache ausmacht:

| Maschinensprache          | Assembler  | Wirkung auf Prozessor            |
|---------------------------|------------|----------------------------------|
| 1010110101011001,10001001 | LDA \$8959 | Lädt sogenannten Akku mit Inhalt |
|                           |            | der Speicherzelle \$8959.        |

# 1.1 Der 6510-Mikroprozessor

Im Gegensatz zu höheren Programmiersprachen, in denen man gute Programme auch dann entwickeln kann, wenn man den Aufbau des Prozessors kaum oder gar nicht kennt, ist es für den Maschinenprogrammierer unerläßlich, sich mit dem »Gehirn« des Computers genauer zu beschäftigen. Der Mikroprozessor 6510 des C64 besitzt eine Reihe von sogenannten Registern, in denen alle Rechenoperationen ablaufen. Um den Aufbau eines solchen Registers zu verstehen, muß man wissen, daß der Prozessor mit elektrischen Strömen arbeitet und daher überhaupt nur zwei Zustände unterscheiden kann: Entweder fließt Strom oder es fließt keiner. Als Programmierer hat man allerdings relativ wenig davon, zu wissen, ob Strom im Prozessor fließt. Deshalb rechnet man in dem sogenannten Dualsystem (Zahlensystem mit der Basis 2), das diese Zustände der Leitungen in die Mathematik übertragen kann, da auch hier genau zwei Zahlen existieren, nämlich die Null und die Eins. Zwischen Dualsystem und Prozessorströmen kann man demnach folgende Verbindung herstellen:

| Dualzahl | Spannung | (V) Strom fließt | Elektrischer Pegel |
|----------|----------|------------------|--------------------|
| 0        | 0 - 0.8  | nein             | Low                |
| 1        | 2.4 - 5  | ja               | High               |

Ein Prozessorregister besitzt mit einer Ausnahme acht solcher »Schalter«, die man als Bits bezeichnet, da man mit einem Bit ja nur zwei verschiedene Werte charakterisieren könnte. Durch 8 Bit hingegen können 256 Zustände dargestellt werden. Dies ist nicht schwer zu verstehen, wenn man sich klarmacht, wie so ein Zahlensystem aufgebaut ist. Gewöhnlich rechnen wir im Dezimalsystem, dem Zahlensystem mit der Basis 10. Wenn wir z.B. die Zahl 156 betrachten, ist diese nur eine Abkürzung für den Rattenschwanz

$$1 * 10^2 + 5 * 10^1 + 6 * 10^0$$

Jede weiter nach links gerückte Stelle ergibt einen Wert, der um den Faktor 10 größer ist als der vorhergehende, d.h. der Exponent wird um eins erhöht. Genauso wird im Zweiersystem verfahren, der Unterschied besteht nur in der Basis des Zahlensystems und darin, daß die Faktoren nur die Zahlen Eins und Null annehmen können, während im Dezimalsystem Zahlen von Null bis Neun vorkommen können. So können wir für die Binärzahl (wie die Zahlen des Dualsystems genannt werden) 11111111 schreiben:

$$1 * 2 \uparrow 7 + 1 * 2 \uparrow 6 + 1 * 2 \uparrow 5 + 1 * 2 \uparrow 4 + 1 * 2 \uparrow 3 + 1 * 2 \uparrow 2 + 1 * 2 \uparrow 1 + 1 * 2 \uparrow 0 = 255$$

Damit können Zahlen von Null bis 255 durch eine achtstellige Binärzahl angenommen werden, insgesamt also 256 verschiedene Werte, von den gesetzten Bits abhängig. Auf dem Papier findet man oft eine solche Zahl mit Angaben der Wertigkeiten der einzelnen Bits vor, um schneller den Wert errechnen zu können:

7 6 5 4 3 2 1 0 Bitposition 1 0 0 1 0 0 1 1 Bits

Für die Wertigkeit der einzelnen Positionen gilt dabei:

| Bitposition | Exponent | Wert | Bitposition | Exponent | Wert |
|-------------|----------|------|-------------|----------|------|
| 0           | 210      | 1    | 4           | 214      | 16   |
| 1           | 211      | 2    | 5           | 215      | 32   |
| 2           | 212      | 4    | 6           | 216      | 64   |
| 3           | 213      | 8    | 7           | 217      | 128  |

Leider ist es für den Programmierer sehr umständlich, sich durch solche Zahlenwüsten von Nullen und Einsen kämpfen zu müssen. Deshalb wurde das sogenannte Hexadezimalsystem (Zahlensystem mit der Basis 16) eingeführt, das genau dies Problem beseitigt. Die Idee besteht darin, jede 8-Bit-Binärzahl in zwei Teile, die sogenannten Nibbles, zu zerlegen. Jedes dieser Nibbles kann nun Werte von Null bis 15 annehmen, da die höchste Zweierpotenz jedes Nibbles ja nicht mehr 2↑7, sondern nur noch 2↑3 ist. Dadurch ergibt sich der maximale Nibble-Inhalt  $zu\ 2\uparrow 0 + 2\uparrow 1 + 2\uparrow 2 + 2\uparrow 3 = 1+2+4+8 = 15$ 

| Dezimal | Binär | Hexadezimal | Dezimal | Binär | Hexadezima |
|---------|-------|-------------|---------|-------|------------|
| 0       | 0000  | 0           | 8       | 1000  | 8          |
| 1       | 0001  | 1           | 9       | 1001  | 9          |
| 2       | 0010  | 2           | 10      | 1010  | A          |
| 3       | 0011  | 3           | 11      | 1011  | В          |
| 4       | 0100  | 4           | 12      | 1100  | C          |
| 5       | 0101  | 5           | 13      | 1101  | D          |
| 6       | 0110  | 6           | 14      | 1110  | E          |
| 7       | 0111  | 7           | 15      | 1111  | F          |

Jedem dieser Nibbles wird nun eine Hexadezimalzahl zugeordnet und diese beiden Zahlen aneinandergefügt. Da man nur die Zahlen von Null bis Neun zur Verfügung hat, muß man für die Zahlen 10-15 eine andere Lösung finden. Diese besteht darin, einfach hierfür die Buchstaben von A bis F zu benutzen. Die Tabelle auf der vorhergehenden Seite zeigt den Zusammenhang zwischen den einzelnen Zahlensystemen:

Um z.B. die Binärzahl 11110010 ins hexadezimale Format umzurechnen, geht man wie oben beschrieben vor: Nach der Aufteilung in die Nibbles 1111 und 0010 liest man die entsprechenden Hexadezimalzahlen F und 2 ab und setzt diese zusammen: F2. Um eine 8-Bit-Binärzahl in diesem Format darzustellen, sind also nur zwei Stellen erforderlich. Um die einzelnen Zahlensystemen zu unterscheiden, stellt man der Binärzahl ein %-Zeichen und der Hexadezimalzahl ein \$-Zeichen vorweg, während die Dezimalzahl unverändert bleibt. Da die 8-Bit-Binärzahl für den Prozessor sehr wichtig ist, führte man den kurzen Begriff Byte für sie ein.

Ein weiteres Problem für uns besteht darin, auch andere Zeichen verarbeiten zu können, wie z.B. Buchstaben. Unser Prozessor weiß natürlich überhaupt nicht, was ein Buchstabe ist, er selbst kann ja nur Stromzustände unterscheiden. Deshalb führte man den sogenannten ASCII-Code ein, in dem jedem Zeichen eine bestimmte Zahl zwischen Null und 127 zugeordnet wird. ASCII ist dabei die Abkürzung für American Standard Code for Information Interchange und benötigt daher nur 7 Bit. So wird dem Zeichen »A« z.B. der Wert 65 zugewiesen, dem Zeichen »B« die 66, usw. Leider weicht der vom C64 verwendete »ASCII-Code« von dem Standard ab, was jedoch so lange bedeutungslos ist, bis man Daten mit anderen Rechnertypen austauschen möchte.

Unser Prozessor enthält fünf 8-Bit-Register sowie die schon erwähnte Ausnahme, ein 16-Bit-Register. Sehen wir uns nun einmal den Aufbau und die Funktion der einzelnen Register an:

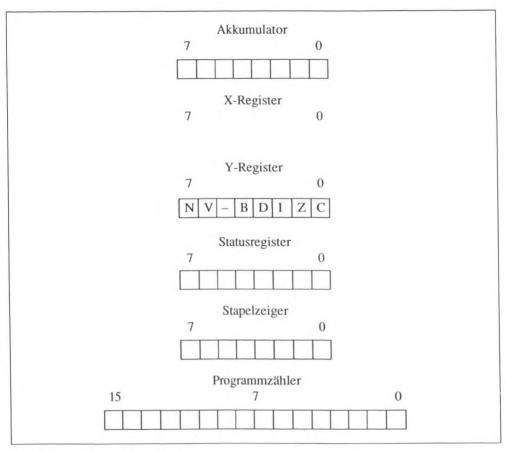

Bild 1.1: Aufbau des Prozessors

Der Akkumulator ist das wichtigste Register des Prozessors. In ihm laufen alle arithmetischen und logischen Operationen sowie fast alle Vergleiche ab. Die meisten Adressierungsarten der Befehle, zu denen wir noch kommen werden, lassen sich nur in Verbindung mit dem Akkumulator durchführen.

Das X-Register, auch oft als Indexregister bezeichnet, wird hauptsächlich dazu verwendet, als Index für den Akkumulator, z.B. bei der Abarbeitung von Tabellen, gute Dienste zu leisten. Weiterhin können auch Vergleichsoperationen durchgeführt werden. Als einziges Register des Prozessors kann man es dazu benutzen, den Stapelzeiger zu verändern, dazu jedoch später.

Das Y-Register dient ähnlichen Zwecken wie das X-Register. Auch hiermit lassen sich Vergleiche anstellen, den Stapelzeiger kann man jedoch nicht verändern.

Das Stackpoint-Register, auch Stapelzeiger genannt, enthält einen 8-Bit-Zeiger auf den sogenannten Stack. Hierbei handelt es sich um einen besonderen Adreßbereich von \$0100-\$01FF (dezimal: 256–511), der vom Prozessor als Speicher für wichtige Daten wie Rücksprungadressen von Unterprogrammen verwendet wird. Sicherlich wird Ihnen schon aufgefallen sein, daß sich der Bereich mit einem 8-Bit-Wert gar nicht ansprechen läßt, vielmehr werden 16 Bit benötigt. Da das höherwertige Adreßbyte mit \$01 einen konstanten Wert aufweist, kann es vom Prozessor automatisch beigesteuert werden, der Stapelzeiger braucht sich nur um das niederwertige Adreßbyte kümmern. Nun zur Frage der Stackverwaltung. Der Zeiger des Stapelregisters zeigt immer auf die nächste freie Adresse des Stacks, und zwar abwärts gerechnet. Ist der ganze Stapel frei, enthält das Register daher den Wert \$FF. Wenn nun ein Wert gespeichert werden soll, wird dieser an der Adresse \$01FF abgelegt und, was ganz wichtig ist, der Stapelzeiger um eins auf den Wert \$FE erniedrigt. Wäre dies nicht der Fall, würde die nächste Speicherung ja wieder an der Stelle \$01FF erfolgen und damit der alte Wert überschrieben. Beim Lesen wird genau der umgekehrte Weg beschritten: Zunächst wird der Stapelzeiger um eins erhöht, um dann auf den letzten gespeicherten Wert zu zeigen. Dieser kann anschließend gelesen werden. Wenn wieder der Ausgangswert \$FF erreicht wurde, ist der Stapel leer, d.h., er enthält keine brauchbaren Werte mehr.

Aus diesem Verfahren ergibt sich, daß man immer nur den zuletzt gespeicherten Wert auslesen kann. Will man daher »per Hand« stapeln, was durchaus möglich ist, muß man genau überlegen, welche Werte man zuerst ablegt, da man nicht so ohne weiteres an sie herankommt. Es gibt jedoch die Möglichkeit, den Stackpointer mit Hilfe des X-Registers zu verändern. Dieses Verfahren ist jedoch hochgradig gefährlich und nur dem fortgeschrittenen Programmierer zu empfehlen. Bild 1.2 erläutert das Stapelverfahren.

Das Statusregister enthält 7 sogenannte Flags, die vom Prozessor gelöscht oder gesetzt werden können. Sie geben Auskunft über das Ergebnis des letzten ausgeführten Befehls und sind einfach abfragbar. Viele Sprungbefehle basieren z.B. auf dem Zustand eines bestimmten Flags. Über die vielfältigen Möglichkeiten werden wir noch genau sprechen, deshalb soll hier zunächst nur kurz der Verwendungszweck angerissen werden:

| Schritt | Operation | Stackpointer | Adresse          | Stackinhalt           |
|---------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1       | keine     | \$FF         | \$01FF           | undefiniert           |
| 2       | Schieben  | \$FE         | \$01FF<br>\$01FE | Wert 1<br>undefiniert |
| 3       | Schieben  | \$FD         | \$01FF<br>\$01FE | Wert 1<br>Wert 2      |
| 4       | Holen     | \$FE         | \$01FD<br>\$01FF | undefiniert<br>Wert 1 |
| usw.    |           |              | \$01FE           | undefiniert           |

Bild 1.2: Nachführen des Stackpointers

- C Carry: Das Carry-Flag dient dazu, anzuzeigen, ob bei einer Rechenoperation ein Überoder Unterlauf aufgetreten ist, d.h. ob das Ergebnis in einem Bereich liegt, der sich nicht mehr durch ein Byte darstellen läßt.
- **Z Zero:** Das Zero-Flag (=Null-Flag) wird vom Prozessor immer dann gesetzt, wenn das Ergebnis einer Operation Null ist.
- **I Interrupt:** Dieses Flag bestimmt, ob ein sogenannter maskierbarer Interrupt erlaubt ist, den wir im Kapitel »Interruptprogrammierung« kennenlernen werden.
- **D Dezimal:** Neben dem normalen Binärmodus kann der Prozessor auch im Dezimalmodus rechnen, der ebenfalls im Kapitel über die Interrupts angesprochen wird.
- **B Break:** Das Break-Flag zeigt an, ob der Prozessor auf den Break(=Unterbrechung)-Befehl gestoßen ist. Er ist ebenfalls Thema der Interruptprogrammierung.
- V Overflow: Durch dieses Flag werden Über- bzw. Unterläufe beim Rechnen mit vorzeichenbehafteten Zahlen angezeigt. Es soll zunächst nicht interessieren.
- N Negative: Schließlich zeigt das Negativ-Flag an, ob das Ergebnis einer Operation größer als 127 ist, ob also das 7. Bit gesetzt ist. Eine Bedeutung erlangt es dann, wenn man Zahlen, die größer als 127 sind, als negativ interpretiert, was eine durchaus sinnvolle Vereinbarung sein kann.

Als letztes Register kommen wir nun auf den Programmzähler zu sprechen. Da unser Prozessor allein natürlich hilflos ist, müssen wir ihm die Informationen, d.h. die Befehle und die zu verarbeitenden Daten, liefern. Dafür stellt unser C64 64 Kbyte (1 Kbyte = 1024 Byte) ar Speicher zur Verfügung. Jede Speicherzelle ist ebenfalls 8 Bit »groß«, so daß in ihr Zahler von Null bis 255 gespeichert werden können. Damit ist ein einfacher Datenaustausch zwischen Speicher und Prozessorregistern möglich. Um diese 65536 Zellen auch ansprechen zu

können, genügt kein 8-Bit-Wert mehr. Vielmehr sind 16 Bit erforderlich (2^16 = 65536). Dies ist der Grund dafür, daß unser Programmzähler doppelt so groß ist wie die übrigen Register. In ihm befindet sich immer die Adresse der Speicherzelle, aus der sich der Prozessor den nächsten Befehlscode holt. Diese Adresse ist im 2-Byte-Format gespeichert, in der Form Lowbyte und Highbyte, die jeweils 8 Bit belegen. Mit dem Lowbyte bezeichnet man dabei den niederwertigen und mit dem Highbyte den höherwertigen Adreßteil der Speicherzelle. Wenn also als nächstes z.B. die Adresse \$467D angesprochen werden sollte, enthielte unser Programmzähler die Bits

15 8 Position 01111101 01000110 Bits Low=\$7D High=\$46

#### 1.2 Die Adressierungsarten des 6510

Wie im letzten Abschnitt festgestellt wurde, kann jede Speicherzelle einen 8-Bit-Wert aufnehmen. Damit stehen für unseren Prozessor theoretisch 256 verschiedene Befehle zur Verfügung. Tatsächlich existieren jedoch nur 56 reguläre Befehle und einige wenige sogenannte »illegale Opcodes«, die wir später besprechen werden. Hätte man nur diese 56 Befehle zur Verfügung, könnte man kaum ein Maschinenprogramm entwerfen ohne wahrscheinlich hinterher in eine Irrenanstalt eingewiesen zu werden. Erst durch die verschiedenen Adressierungsarten der einzelnen Befehle ergeben sich insgesamt 151 verschiedene Kombinationen, mit denen man recht gut leben kann, auch wenn man zugeben muß, daß sich z.B. ein Z80-Prozessor wesentlich komfortabler programmieren läßt.

Zunächst möchte ich Ihnen nun die verschiedenen Adressierungen an Hand des Maschinenbefehls LDA nahebringen. Dieser dient dazu, den Akku mit einem Wert zu laden. Bis auf vier Arten kann man alle Adressierungsmöglichkeiten mit dem LDA-Befehl erschlagen. Zunächst jedoch zu den übrigen vier Adressierungen. Wichtig hierbei ist nicht, daß Sie die genaue Wirkungsweise der Befehle verstehen, da diese später ausführlich erläutert wird. Es kommt vielmehr darauf an, prinzipiell die einzelnen Adressierungen zu unterscheiden. Beim LDA-Befehl wurden die Beispiele durch die entsprechenden Basic-Analogons verdeutlicht.

#### Die implizite Adressierung 1.2.1

Beispiel: INX

Hierbei handelt es sich um Ein-Byte-Befehle, die die Prozessorregister verändern. Dabei bedeutet implizit, daß der Operand im Befehl mit enthalten ist. Durch den Befehl INX z.B. wird das X-Register um eins erhöht, der Wert Eins wird durch den eigentlichen Befehl vorgegeben.

#### 1.2.2 Die Akkumulator-Adressierung

Beispiel:

LSR A

Diese Befehle wirken direkt auf den Akku ein und stellen auch eine Art implizite Adressierung dar, weil die Wirkung durch den Befehl vorgegeben ist. So läßt der LSR-Befehl alle Bits des Akku um eine Stelle nach rechts verschieben.

#### Die relative Adressierung 1.2.3

Beispiel:

BCS #02

Die relative Adressierung stellt diverse Sprungbefehle zur Verfügung, deren Zieladresse nicht fest ist, sondern vom Ausgangspunkt durch einen Offset berechnet wird. Hierbei handelt es sich um einen 2-Byte-Befehl, der aus dem eigentlichen Befehlscode und dem Offset besteht. Die Wirkung der 1-, 2- und 3-Byte-Befehle auf den Programmzähler sowie die Wirkung der einzelnen Offsets werden später erläutert werden.

#### Die indirekt-absolute Adressierung 1.2.4

Beispiel:

JMP (\$A000)

Hierbei handelt es sich um Sprungbefehle, die die Zieladresse aus den dem Befehlscode folgenden zwei Speicherzellen auslesen, in der Reihenfolge Lowbyte und Highbyte. Damit handelt es sich um einen 3-Byte-Befehl. Wenn z.B. die Speicherzelle \$A000 den Wert \$D5, und die Zelle \$A001 den Wert \$FF enthält, wird demnach die Adresse \$FFD5 angesprungen.

#### Die unmittelbare Adressierung 1.2.5

Beispiel:

LDA #\$10

Basic-Analogon: A = \$10

Bei der unmittelbaren Adressierung wird der Akku mit dem Wert geladen, den die auf den Befehlscode folgende Speicherzelle enthält. Die »\$10« ist also selbst Bestandteil des Programms. Wenn der Prozessor nun auf einen Befehlscode eines solchen 2-Byte-Befehls trifft, interpretiert er automatisch den Inhalt der folgenden Adresse als Wert, den er in den Akku laden soll. Nach der Ausführung des Befehls wird der Programmzähler deshalb auch um zwei erhöht, da ja sonst die »10« als neuer Maschinenbefehl interpretiert würde, wenn er nur um eins erhöht würde. Das »#«-Zeichen zeigt an, daß der Wert »\$10« und nicht der Inhalt der Speicherzelle \$10 geladen werden soll.

# 1.2.6 Die absolute Adressierung

Beispiel: LDA \$FDE8

Basic-Analogon: A = PEEK (\$FDE8)

Hierbei wird der Akku nicht mit einem konstanten Wert, sondern mit dem Inhalt einer bestimmten Speicherzelle geladen. Das Maschinenprogramm selbst muß diese Adresse nach dem Befehlscode in dem Format Lowbyte/Highbyte enthalten. Da auf diese Weise insgesamt drei Byte benötigt werden, wird der Programmzähler nach der Ausführung um drei erhöht, es handelt sich also um einen 3-Byte-Befehl.

# Die Zeropage-Adressierung

Beispiel: LDA \$45

Basic-Analogon: A = PEEK(\$45)

Eine besondere Rolle spielt der Adreßraum von \$0000 – \$00FF. Um ihn anzusprechen, wird nämlich nur ein Byte benötigt, da der höherwertige Adreßteil immer Null ist. Die Zeropage-Adressierung würdigt dies, indem ein spezieller Ladebefehl für diesen Bereich existiert. Der Vorteil besteht darin, daß er nur zwei Byte benötigt, da nach dem Befehlscode nur noch ein Adreßbyte folgt. Die Vorteile gegenüber der absoluten Adressierung liegen in der Platzersparnis und vor allen Dingen in einer schnelleren Verarbeitung. Auf diesen Punkt werden wir ebenfalls noch eingehen.

# 1.2.8 Die absolut-X-indizierte Adressierung

Beispiel: LDA \$879F, X

**Basic-Analogon:** A = PEEK(\$879F+X)

Hierbei wird der Akku nicht mit dem Wert aus der Zelle \$879F, sondern aus der Zelle geladen, deren Adresse sich aus der Summe von \$879F und dem X-Register ergibt. Würde dies z.B. den Wert \$12 enthalten, würde der Akku mit dem Inhalt der Speicherzelle \$879F+12 = \$87B1 geladen. Als sehr bedauerlich erweist sich in der Praxis, daß es zwar möglich ist, auch das Y-Register mit dem Befehl LDY \$879F,X indiziert zu laden, nicht jedoch abzuspeichern. Dies bleibt dem Akku vorbehalten.

#### 1.2.9 Die Zeropage-X-indizierte Adressierung

Beispiel: LDA \$F6,X

**Basic-Analogon:** A = PEEK(\$F6+X)

Um beim Zugriff auf die Zeropage Platz und Zeit zu sparen, gibt es auch bei dieser Adressierungsart einen speziellen Befehl. Leider hat die Sache aber einen Haken: Da dieser Befehl als 2-Byte-Befehl ausschließlich auf die Zeropage zugreifen kann, wird ein eventueller Übertrag nicht berücksichtigt. Enthielte das X-Register z.B. den Wert \$10, müßte normalerweise der Inhalt der Speicherzelle \$F6+\$10 = \$0106 in den Akku geladen werden. Da sich diese Adresse jedoch außerhalb des Zugriffsgebietes bewegt, wird der Inhalt der Zelle \$06 geladen, wodurch natürlich im allgemeinen ein völlig falscher Wert benutzt wird. An dieser Heimtücke ist schon so mancher Maschinenprogrammierer zugrunde gegangen. Im Zweifelsfall sollte man daher immer den 3-Byte-Befehl benutzen, hier also LDA \$00F6,X.

# 1.2.10 Die absolut-Y-indizierte Adressierung

Beispiel: LDA \$1234, Y

**Basic-Analogon:** A = PEEK(\$1234+Y)

Hierzu gilt das für die X-Indizierung Gesagte. Auch bei dieser Variante gibt es einen Ladebefehl für das X-Register, eine Y-indizierte Speicherung existiert dafür leider nicht.

# 1.2.11 Die Zeropage-Y-indizierte Adressierung

Beispiel: LDX \$F4, Y

**Basic-Analogon:** X = PEEK(\$F4+Y)

Es gilt das unter dem Punkt »Zeropage X-indizierte Adressierung« Gesagte, inklusive der Fälle der Bereichsüberschreitung. Um diese in unserem Beispiel zu vermeiden, dürfte das Y-Register maximal den Wert \$0B aufweisen, da \$F4+\$0B = \$FF die höchste Adresse der Zeropage ist.

# 1.2.12 Die X-indiziert-indirekte Adressierung

Beispiel: LDA (\$85, X)

**Basic-Analogon:** A = PEEK((PEEK(85+X)+256\*PEEK(86+X))

Diese komplizierte Adressierung wird in der Praxis kaum gebraucht. Zunächst wird der Inhalt des X-Registers zu dem Operanden, hier \$85, hinzuaddiert. Daraus ergibt sich ein Zeiger auf die Adresse, die nun selbst als Zeiger für die Adresse fungiert, aus der der Akkuinhalt ausgelesen wird. Falls z.B. das X-Register den Wert 3 aufwiese, würde der erste Zeiger auf die Adressen \$88 (Lowbyte) und \$89 (Highbyte) weisen. Die Inhalte dieser beiden Speicherzellen würden nun selbst die Speicherzelle bestimmen, deren Inhalt in den Akku geladen wird. Wenn z.B. die Zelle \$88 den Inhalt \$D2 und die Zelle \$89 den Inhalt \$FF aufwiesen, würde der Akku mit dem Inhalt der Zelle \$FFD2 geladen. Es ist zu beachten, daß der Zeiger der Zellen \$88/\$89 auf den gesamten Adreßraum zeigen kann, der Zeiger selbst darf sich jedoch nur in der Zeropage befinden, so daß es sich auch nur um einen 2-Byte-Befehl handelt. Auch hier ist die oben geschilderte Bereichsüberschreitung zu vermeiden: Wenn die Summe von Operand und X-Register einen Wert größer als \$FF ergibt, wird das höhere Adreßbyte igno-

riert und damit ein falscher Zeiger produziert. Da es diese Adressierung jedoch nicht im 3-Byte-Format gibt, muß man unbedingt aufpassen, daß das X-Register nicht einen zu hohen Wert annimmt.

# 1.2.13 Die indirekt-Y-indizierte Adressierung

Beispiel: LDA (\$FA), Y

Basic-Analogon: A = PEEK((Peek(\$FA)+256\*PEEK(\$FB)+Y)

Im Gegensatz zur letzten Adressierung wird diese in der Praxis sehr häufig benutzt. Der Grund hierfür ist, daß der Zeiger auf die Adresse, aus welcher der Akku geladen wird, in zwei feststehenden Speicherzellen der Zeropage zu finden ist, hier in den Zellen \$FA (Lowbyte) und \$FB (Highbyte). Der Zeiger verbleibt unabhängig vom Inhalt des Y-Registers immer in diesen beiden Speicherzellen. Erst wenn die Zieladresse ausgelesen wurde, wird der Inhalt des Y-Registers hinzuaddiert, um dadurch die endgültige Adresse zu erhalten. Falls also z.B. die Zellen \$FA und \$FB die Inhalte \$D8 und \$90 aufweisen sowie das Y-Register den Wert \$A2 beinhaltet, wird der Akku mit dem Inhalt der Zelle \$90D8 + \$A2 = \$917A geladen.

#### 1.3 Übersicht und Funktion aller 6510-Befehle

In diesem Abschnitt werde ich Ihnen nun alle legalen und illegalen Befehle des 6510 vorstellen. Neben der genauen Erklärung der Wirkungsweise wird jeder Befehl in einer Tabelle der folgenden Form aufgelistet, aus der alle wichtigen Informationen sofort abzulesen sind:

| Befehl:                          |      |     |    |    |    | F | unkti | ion: |        |     |    |     |     |      |       |
|----------------------------------|------|-----|----|----|----|---|-------|------|--------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| Adress.<br>HEX<br>Bytes<br>Takte | . Im | р А | Re | el | () |   | #     | Abs  | ZP     | ,Х  | ,Υ | Z,X | Z,Y | (,X) | ( ),Y |
| Flags                            | N    | V   | В  | D  | Ι  | Z | С     | Beso | chreib | ung |    |     |     |      |       |

- Befehl: mnemonische Form des Befehls z.B. LDA
- Funktion: Der Pfeil zeigt auf das Ziel, z.B. M (M)+1

Dabei bedeuten:

A: Akkumulator X: X-Register Y: Y-Register

M: Speicher (Memory)

M6: Bit 6 des Inhalts der SpeicherzelleM7: Bit 7 des Inhalts der Speicherzelle

S: Stackpointerregister

PC: Programmzähler Low- und Highbyte

ADR: Adresse

P: Prozessorstatusregister

C: Carry-Flag

Z: Zero-Flag

I: Interrupt-Flag

D: Dezimal-Flag

B: Break-Flag

N: Negativ-Flag

Die Klammer weist auf den Inhalt der Quelle bzw. des Ziels hin

- Adress.: Die Adressierungsarten, die zur Verfügung stehen, wobei sie abgekürzt wiedergegeben sind. Die Reihenfolge entspricht der des vorhergehenden Abschnitts.
- HEX: Der Befehlscode in hexadezimaler Form. Ist eine Adressierungsart für einen bestimmten Befehl vorhanden, so ist die Spalte unter dieser mit zwei Byte ausgefüllt.
- Bytes: Anzahl der benötigten Bytes
- Takte: Anzahl der Taktzyklen, die zur Abarbeitung des Befehls benötigt werden. Ist die Zahl mit einem # markiert, so sind ein zusätzlicher Zyklus bei einer Verzweigung und zwei weitere bei einer Page-Überschreitung nötig.
- Flags: Befindet sich unter der Abkürzung eines Flags ein Eintrag, so wird dies durch den Befehl beeinflußt. Dies bedeutet:
  - X: Flag wird vom Ergebnis der Operation beeinflußt.
  - Flag wird gelöscht.
  - 1: Flag wird gesetzt
  - 6: Bit 6 des getesteten Bytes wird hineinkopiert.
  - 7: Bit 7 des getesteten Bytes wird hineinkopiert.
  - \*: Bit wird gesetzt, bevor das Statusregister auf den Stapel geschoben wird.

# 1.3.1 Die Ladebefehle

Den Befehl LDA zum Laden des Akkus kennen wir schon. Neben dem Akku ist es auch möglich, die Indexregister mit einem Wert zu laden. Die entsprechenden Befehle hierfür lauten

- LDX für das X-Register und
- LDY f
  ür das Y-Register.

Natürlich ist es auch möglich, die Inhalte dieser drei Register abzuspeichern. Dafür existieren die drei Befehle

- STA für den Akkumulator,
- STX für das X-Register und
- STY für das Y-Register.

Diese sechs Befehle sind die am meisten benutzten überhaupt.

| Befehl | : LD   | A  |    |   |    | Funk | ion: A | $\leftarrow D$ | aten  |        |        |        |       |       |
|--------|--------|----|----|---|----|------|--------|----------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Adress | . Im   | рА | Re | 1 | () | #    | Abs    | ZP             | ,X    | ,Y     | Z,X    | Z,Y    | (,X)  | ( ),Y |
| HEX    |        |    |    |   |    | A9   | AD     | A5             | BD    | B9     | B5     |        | A1    | B1    |
| Bytes  |        |    |    |   |    | 2    | 3      | 2              | 3     | 3      | 2      |        | 2     | 2     |
| Takte  |        |    |    |   |    | 2    | 4      | 3              | *4    | *4     | 4      |        | 6     | *5    |
| Flags  | N<br>X | V  | В  | D | I  | Z C  | Lade   | e den          | Akkun | nulato | mit ne | euen D | aten. |       |

| Befehl: | LD     | X |    |   |    | Fu     | nkti | on: X | ← D     | aten  |         |         |        |      |       |
|---------|--------|---|----|---|----|--------|------|-------|---------|-------|---------|---------|--------|------|-------|
| Adress. | Imp    | A | Re | l | () | #      |      | Abs   | ZP      | ,X    | ,Y      | Z,X     | Z,Y    | (,X) | ( ),Y |
| HEX     |        |   |    |   |    | Α      | 2    | AE    | A6      |       | BE      |         | B6     |      |       |
| Bytes   |        |   |    |   |    | 2      |      | 3     | 2       |       | 3       |         | 2      |      |       |
| Takte   |        |   |    |   |    | 2      |      | 4     | 3       |       | *4      |         | 4      |      |       |
| Flags   | N<br>X | V | В  | D | I  | Z<br>X | С    | Lade  | e das 2 | X-Reg | ister m | it neue | n Date | en.  |       |

| Befehl | LD     | Y  |    |   |    | Funk | tion: Y | ← D | aten |    |                     |     |      |       |
|--------|--------|----|----|---|----|------|---------|-----|------|----|---------------------|-----|------|-------|
| Adress | . Im   | рΑ | Re | 1 | () | #    | Abs     | ZP  | ,X   | ,Y | Z,X                 | Z,Y | (,X) | ( ),Y |
| HEX    |        |    |    |   |    | A0   | AC      | A4  | BC   |    | B4                  |     |      |       |
| Bytes  |        |    |    |   |    | 2    | 3       | 2   | 3    |    | 2                   |     |      |       |
| Takte  |        |    |    |   |    | 2    | 4       | 3   | *4   |    | 4                   |     |      |       |
| Flags  | N<br>X | V  | В  | D | I  | Z C  |         |     |      |    | nit neue<br>löscht. |     | en.  |       |

Bild 1.3: Die LOAD-Befehle

# 1.3.2 Die Speicherbefehle

Die folgenden 3 Befehle sind das Gegenstück zu den Ladebefehlen. Mit ihnen kann man die Registerinhalte des Akkumulators und der beiden Indexregister im Speicher ablegen. Im einzelnen sind dies

- STA zum Abspeichern des Akkus,
- STX zum Abspeichern des X-Registers und
- STY zum Abspeichern des Y-Registers.

Als Adressierungsarten stehen die gleichen wie bei den Ladebefehlen zur Verfügung, wobei eine unmittelbare Adressierung nicht möglich ist. Die Register selbst ändern sich beim Speichern nicht, weshalb auch keine Flags beeinflußt werden.

| Befehl: | ST | A  |    |   |    | Fu | ınkti | ion: M | $\leftarrow$ (A | A)    |    |           |         |         |       |
|---------|----|----|----|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|----|-----------|---------|---------|-------|
| Adress. | Im | рА | Re | 1 | () | #  | ‡     | Abs    | ZP              | ,X    | ,Y | Z,X       | Z,Y     | (,X)    | ( ),Y |
| HEX     |    |    |    |   |    |    |       | 8D     | 85              | 9D    | 99 | 95        |         | 81      | 91    |
| Bytes   |    |    |    |   |    |    |       | 3      | 2               | 3     | 3  | 2         |         | 2       | 2     |
| Takte   |    |    |    |   |    |    |       | 4      | 3               | 5     | 5  | 4         |         | 6       | 6     |
| Flags   | N  | V  | В  | D | I  | Z  | С     |        |                 | den A |    | halt, die | e Speic | cherzel | le    |

| Befehl: | ST  | X   |    |   |    | Fu | ınkti | on: M | $\leftarrow$ () | <)     |    |        |         |         |       |
|---------|-----|-----|----|---|----|----|-------|-------|-----------------|--------|----|--------|---------|---------|-------|
| Adress. | Imp | p A | Re | 1 | () | #  | #     | Abs   | ZP              | ,X     | ,Y | Z,X    | Z,Y     | (,X)    | ( ),Y |
| HEX     |     |     |    |   |    |    |       | 8E    | 86              |        |    |        | 96      |         |       |
| Bytes   |     |     |    |   |    |    |       | 3     | 2               |        |    |        | 2       |         |       |
| Takte   |     |     |    |   |    |    |       | 4     | 3               |        |    |        | 4       |         |       |
| Flags   | N   | V   | В  | D | I  | Z  | C     |       |                 | den II |    | es X-R | egistei | rs, die | Zelle |

**Bild 1.4:** *Die STORE-Befehle STA und STX* 

| Befehl: | ST | Y  |    |   |    | F | ınkt | ion: M | ←( | Y)                |    |        |        |           |       |
|---------|----|----|----|---|----|---|------|--------|----|-------------------|----|--------|--------|-----------|-------|
| Adress. | Im | рА | Re | 1 | () | 1 | #    | Abs    | ZP | ,X                | ,Y | Z,X    | Z,Y    | (,X)      | (),Y  |
| HEX     |    |    |    |   |    |   |      | 8C     | 84 |                   |    | 94     |        |           |       |
| Bytes   |    |    |    |   |    |   |      | 3      | 2  |                   |    | 2      |        |           |       |
| Takte   |    |    |    |   |    |   |      | 4      | 3  |                   |    | 4      |        |           |       |
| Flags   | N  | V  | В  | D | I  | Z | С    |        |    | den Ir<br>schriel |    | es Y-R | egiste | rs, die 2 | Zelle |

Bild 1.5: Der STORE-Befehl STY

#### Die Transferbefehle innerhalb des Prozessors 1.3.3

Der 6510-Mikroprozessor bietet 4 Befehle, um den Inhalt eines Indexregisters in den Akkumulator zu übertragen oder umgekehrt. Dabei bleibt der Wert des Ursprungsregisters erhalten. Die Bedeutung dieser Befehle ist deshalb so groß, weil viele Befehle nur mit dem Akku arbeiten, nicht aber mit den Indexregistern. Wenn man z.B. den Inhalt des X-Registers zu dem einer Speicherzelle hinzuaddieren möchte, müßte man das X-Register zwischenspeichern und dann in den Akku einladen, bevor man die Addition ausführen könnte. Eine weitere, häufig benutzte Verwendung liegt darin, eines der Indexregister als Zwischenspeicher für den Akku zu verwenden. Dieser Fall tritt dann ein, wenn ein im Akku errechnetes Ergebnis noch gebraucht wird, auf der anderen Seite jedoch sofort mit ihm weitergerechnet werden soll. Leider ist es nicht möglich, Daten der Indexregister untereinander auszutauschen. Alle Transferbefehle sind 1-Byte-Befehle, die jeweils nur zwei Taktzyklen benötigen. Wie bei den Ladebefehlen werden auch hier das Zero- und Negative-Flag beeinflußt. Hier nun die Befehle im einzelnen:

- TAX kopiert Akkuinhalt in X-Register
- TXA kopiert Inhalt des X-Registers in Akku
- TAY kopiert Akkuinhalt in Y-Register
- TYA kopiert Inhalt des Y-Registers in Akku

| Befehl: | TA     | X |    |   |    | Fı     | unkti | on: X | $\leftarrow$ (A | () |    |                      |     |       |      |
|---------|--------|---|----|---|----|--------|-------|-------|-----------------|----|----|----------------------|-----|-------|------|
| Adress. | Imp    | A | Re | 1 | () | i      | #     | Abs   | ZP              | ,X | ,Y | Z,X                  | Z,Y | (,X)  | (),Y |
| HEX     | AA     |   |    |   |    |        |       |       |                 |    |    |                      |     |       |      |
| Bytes   | 1      |   |    |   |    |        |       |       |                 |    |    |                      |     |       |      |
| Takte   | 2      |   |    |   |    |        |       |       |                 |    |    |                      |     |       |      |
| Flags   | N<br>X | V | В  | D | I  | Z<br>X | С     |       |                 |    |    | ilt ins X<br>ändert. |     | ster. |      |

**Bild 1.6:** Die Registerbefehle TAX, TXA und TAY (Fortsetzung nächste Seite)

| Befehl: | TX     | 4 |     |   |    | Fı     | ınkt | ion: A | $\leftarrow$ ( $\Sigma$ | (2) |    |                      |     |      |       |
|---------|--------|---|-----|---|----|--------|------|--------|-------------------------|-----|----|----------------------|-----|------|-------|
| Adress. | Imp    | A | Rel |   | () | #      | ‡    | Abs    | ZP                      | ,X  | ,Y | Z,X                  | Z,Y | (,X) | ( ),Y |
| HEX     | 8A     |   |     |   |    |        |      |        |                         |     |    |                      |     |      |       |
| Bytes   | 1      |   |     |   |    |        |      |        |                         |     |    |                      |     |      |       |
| Takte   | 2      |   |     |   |    |        |      |        |                         |     |    |                      |     |      |       |
| Flags   | N<br>X | V | В   | D | I  | Z<br>X | C    |        |                         |     |    | nalt in d<br>eränder |     | ku.  |       |

| Befehl: | TA     | Y |     |   |    | Fu     | ınkti | ion: Y | $\leftarrow$ (A | 1) |    |                      |     |       |       |
|---------|--------|---|-----|---|----|--------|-------|--------|-----------------|----|----|----------------------|-----|-------|-------|
| Adress. | Imp    | A | Rel |   | () | #      | #     | Abs    | ZP              | ,X | ,Y | Z,X                  | Z,Y | (,X)  | ( ),Y |
| HEX     | A8     |   |     |   |    |        |       |        |                 |    |    |                      |     |       |       |
| Bytes   | 1      |   |     |   |    |        |       |        |                 |    |    |                      |     |       |       |
| Takte   | 2      |   |     |   |    |        |       |        |                 |    |    |                      |     |       |       |
| Flags   | N<br>X | V | В   | D | I  | Z<br>X | C     |        |                 |    |    | alt ins Y<br>ändert. |     | ster. |       |

Bild 1.6: Die Registerbefehle TAX, TXA und TAY (Ende)

| Befehl: | TY     | A   |    |   |    | Fu     | ınkt | ion: A | $\leftarrow$ (Y | () |    |                      |     |      |       |
|---------|--------|-----|----|---|----|--------|------|--------|-----------------|----|----|----------------------|-----|------|-------|
| Adress. | Imp    | o A | Re | 1 | () | #      | #    | Abs    | ZP              | ,X | ,Y | Z,X                  | Z,Y | (,X) | ( ),Y |
| HEX     | 98     |     |    |   |    |        |      |        |                 |    |    |                      |     |      |       |
| Bytes   | 1      |     |    |   |    |        |      |        |                 |    |    |                      |     |      |       |
| Takte   | 2      |     |    |   |    |        |      |        |                 |    |    |                      |     |      |       |
| Flags   | N<br>X | ٧   | В  | D | I  | Z<br>X | С    |        |                 |    |    | alt in d<br>erändert |     | ku.  |       |

Bild 1.7: Der Registerbefehl TYA

Neben diesen vier Befehlen gibt es noch zwei weitere, die jedoch eine grundsätzlich andere Funktion aufweisen. Mit ihnen kann man die Registerinhalte von X-Register und, ja Sie lesen richtig, Stackpoint-Register austauschen. Diese lauten:

- TXS überträgt das X-Register in das Stackpoint-Register
- TSX überträgt das Stackpoint-Register in das X-Register

Dies ist der einzige Fall, in dem das X-Register selbst dem Universalgenie Akkumulator überlegen ist. Wozu aber braucht man diese Befehle? Nun, wichtig ist ja erst einmal, beim Einschalten des Computers das Stackpoint-Register mit dem Startwert \$FF zu initialisieren. Dies wird in der Reset-Routine des C64 durchgeführt. Weiterhin bieten die Befehle die Möglichkeit, bei sehr tief verschachtelten Programmen schlagartig in das aufrufende Programm

zurückzuspringen. Man muß dazu wissen, daß bei jedem Aufruf eines Unterprogramms die Rücksprungadresse vom Prozessor automatisch auf den Stapel geschoben wird, bei der Rückkehr wird diese wieder gelesen. Bei drei verschachtelten Unterprogrammen befinden sich also insgesamt 6 Byte auf dem Stapel (jeweils Low- und Highbyte der Rücksprungadresse). Wenn man nun den Stackpointer um 4 erhöht, wird vom dritten Unterprogramm nicht mehr in das zweite Unterprogramm, sondern gleich in das Hauptprogramm zurückgesprungen.

| Befehl: | TXS | S |    |   |    | Fu | nkti | on: S | ← (X | () |    |                     |        |         |      |
|---------|-----|---|----|---|----|----|------|-------|------|----|----|---------------------|--------|---------|------|
| Adress. | Imp | A | Re | 1 | () | #  |      | Abs   | ZP   | ,X | ,Y | Z,X                 | Z,Y    | (,X)    | (),Y |
| HEX     | 9A  |   |    |   |    |    |      |       |      |    |    |                     |        |         |      |
| Bytes   | 1   |   |    |   |    |    |      |       |      |    |    |                     |        |         |      |
| Takte   | 2   |   |    |   |    |    |      |       |      |    |    |                     |        |         |      |
| Flags   | N   | V | В  | D | I  | Z  | С    |       |      |    |    | alt in d<br>gleich. | en Sta | pelzeig | ger. |

| Befehl: | TSX      |    |   |    | Fu     | ınkti | ion: X | $\leftarrow$ (S | )      |    |         |       |        |       |
|---------|----------|----|---|----|--------|-------|--------|-----------------|--------|----|---------|-------|--------|-------|
| Adress. | Imp A    | Re | l | () | #      | ŧ     | Abs    | ZP              | ,X     | ,Y | Z,X     | Z,Y   | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     | BA       |    |   |    |        |       |        |                 |        |    |         |       |        |       |
| Bytes   | 1        |    |   |    |        |       |        |                 |        |    |         |       |        |       |
| Takte   | 2        |    |   |    |        |       |        |                 |        |    |         |       |        |       |
| Flags   | N V<br>X | В  | D | Ι  | Z<br>X | С     |        |                 | en Sta |    | ger ins | X-Reg | ister. |       |

Bild 1.8: Die X-Register-Stapelbefehle TSX und TXS

#### 1.3.4 Die arithmetischen Befehle

Der Sinn eines Computers besteht darin, Rechenoperationen in extrem kurzer Zeit ausführen zu können. Deshalb wäre er ohne die Rechenbefehle nur ein nutzloser Haufen von Elektronik. Wer aber nun glaubt, daß der 6510-Prozessor für alle mathematischen Operationen wie Quadratwurzelziehen etc. einen Befehl zur Verfügung stellt, irrt gewaltig. Er beherrscht nämlich nur die Addition und die Subtraktion, und dort immer nur eine Rechnung von 1-Byte-Werten! Alle weiteren mathematischen Funktionen müssen durch teilweise komplizierte Maschinenprogramme erstellt werden.

#### Der Additionsbefehl heißt

#### ADC

und addiert zu dem Inhalt des Akkumulators je nach Adressierungsart den Inhalt einer Speicherstelle oder bei der unmittelbaren Adressierung einen vorgegebenen Wert. Weiterhin wird der Inhalt des Carry-Flags automatisch hinzuaddiert. Den Sinn dieser Maßnahme werden wir gleich erläutern. Wie gesagt, kann man nur zwei Ein-Byte-Werte verknüpfen. Dies geschieht so lange problemlos, bis ein Überlauf entsteht. Hierzu zwei Beispiele: Zunächst wollen wir annehmen, der Akku enthielte den Wert \$56. Durch den Befehl

ADC #\$34

wird folgende Rechnung ausgeführt:

```
$56 = \% 01010110 
 + $34 = \% 00110100 
 = $8A = \% 10001010
```

Wie bei der dezimalen Addition werden auch hier die einzelnen Stellen verknüpft. Dabei können 3 verschiedene Fälle auftreten:

```
0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 1 = 0 plus Übertrag
```

Tritt ein Übertrag auf, so wird dieser bei der folgenden Stelle mit berücksichtigt. Dadurch ist das obige Ergebnis entstanden, da bei unserer Rechnung insgesamt drei Überträge auftraten. Man sieht, daß das Ergebnis sich ohne Probleme durch 8 Bit darstellen läßt. Anders sieht jedoch der Fall aus, wenn der Akku den Wert \$E2 enthält:

```
$E2 = \% 11100010
+ $34 = \% 00110100
=$116 = \% 100010110
```

Hier kann das Ergebnis nicht mehr durch einen 8-Bit-Wert dargestellt werden, sondern benötigt mit 9 Bit genau ein Bit mehr, als es der Akkumulator zur Verfügung stellt. In diesem Fall wird klar, wozu das Carry-Flag benutzt wird: In ihm wird ein eventueller Übertrag angezeigt. Tritt ein Übertrag auf, wie in unserem letzten Beispiel, wird das Flag gesetzt, im anderen Fall gelöscht. Warum aber wird das Carry-Flag bei jeder Addition mitaddiert, wie oben beschrieben? Nun, dieses Verfahren ist sinnvoll, wenn man Zahlen mit mehr als 8 Bit addieren möchte, z.B. 16-Bit-Zahlen. Als Beispiel sollen die Zahlen \$8754 und \$52AD addiert werden:

```
$8754 = \% 10000111 01010100
+ $52AD = \% 01010010 10101101
= $DA01 = \% 11011010 00000001
```

Hierzu haben wir zunächst die 16-Bit-Werte in Low- und Highbyte zerlegt. Zunächst müssen jetzt die beiden Lowbytes verknüpft werden, wobei offenbar ein Übertrag entsteht. Wenn wir als nächstes dann einfach die Highbytes ohne Berücksichtigung des Übertrags addieren würden, erhielten wir ein falsches Ergebnis. Als Programmierer brauchen wir uns um den Übertrag aber nicht zu kümmern, da dieser ja im Carry-Flag vermerkt wurde und bei der Addition der Highbytes automatisch mitaddiert wurde. Man muß nur aufpassen, daß man vor Beginn der Addition der Lowbytes das Carry-Flag mit dem Befehl CLC, den wir noch kennenlernen, löscht, da sonst eventuell ein falsches Ergebnis herauskommt. Programmtechnisch würde unsere 16-Bit-Addition wie folgt aussehen:

```
CLC
          ;Carryflag löschen
LDA #$54 ;Low-Byte Nr.1
ADC #$AD ; Plus Low-Byte Nr.2
STA $FA
         ;merken
LDA #$87
         ; High-Byte Nr.1
ADC #$52
         ;plus High-Byte Nr.2 plus Übertrag
STA $FB
          ;merken
```

Unser 16-Bit-Ergebnis steht nun in den Speicherzellen \$FA/\$FB zur Verfügung.

Die Subtraktion geschieht analog: Hierbei wird vom Akkuinhalt das adressierte Byte abgezogen. Natürlich besteht die Möglichkeit, daß das Ergebnis kleiner als Null ist. Hier entsteht im Gegensatz zur Addition kein Über-, sondern ein Unterlauf. Dieser wird durch ein gelöschtes Carry-Flag angezeigt, ein gesetztes Flag signalisiert, daß kein Unterlauf aufgetreten ist, sondern sich das Ergebnis im zulässigen Bereich von 0 bis 255 bewegt. Man kann die Wirkung des Befehls

#### SBC

```
so formulieren: Akku = Akku - Operand - (1-Carry)
```

Vor Beginn einer Subtraktion muß daher unbedingt das Carry-Flag gesetzt werden, um Fehler zu vermeiden. Tritt ein Unterlauf auf, wird dieser bei der weiteren Subtraktion berücksichtigt. Es gibt hier 4 verschiedene Fälle zu unterscheiden:

```
0 - 0 = 0
1 - 0 = 1
0 - 1 = 1 plus Unterlauf
1 - 1 = 0
```

Hierzu nun ein Beispiel: Der Akku soll den Wert \$78 enthalten, von ihm soll die Zahl \$92 subtrahiert werden:

```
$78 = % 01111000
- $92 = % 10010010
= \$E6 = \% 11100110
```

Da ein Unterlauf aufgetreten ist, wird das Carry-Flag gelöscht. Normalerweise müßte unser Ergebnis 120-146= -26 lauten. Unser Ergebnis lautet jedoch \$E6 = 230. Die Lösung dieses Rätsels stellt das sogenannte »Zweierkomplement« dar. Um den Wert unseres Ergebnisses zu erhalten, müssen wir nur alle Bits umdrehen und noch 1 hinzuaddieren. Dezimal gesprochen bedeutet dies, daß wir unseren Wert von der Zahl 256 abziehen müssen: 256 – 230 = 26. Binär gesprochen ist jedoch unser Ergebnis \$E6 korrekt, was wir überprüfen können, indem wir einfach wieder den Wert \$92 hinzuaddieren:

```
$E6 = \% 11100110
+ \$92 = \% 10010010
= $78 = \% \ 01111000 plus Übertrag
```

Wichtig ist bei 16-oder-mehr-Bit-Subtraktionen, daß man vor dem Beginn das Carry-Flag setzt, damit der Term 1-Carry Null ergibt und damit ein korrektes Ergebnis zustande kommt. Genau wie bei der Addition muß man hier mit den niederwertigsten Bytes beginnen, z.B. bei einer 16-Bit-Subtraktion zuerst die beiden Lowbytes und dann die Highbytes voneinander abziehen. Ein eventueller Unterlauf der Lowbytes wird damit auf die Highbytes übertragen. Hier nun die Übersicht über die Arithmetik-Befehle:

| Befehl: | AI   | C    |     |     |   |    | Fu     | inkt | ion: A | $\leftarrow$ (A | ( ) + Da | aten + | C                 |     |         |            |
|---------|------|------|-----|-----|---|----|--------|------|--------|-----------------|----------|--------|-------------------|-----|---------|------------|
| Adress  | . In | np / | A I | Rel |   | () | #      | #    | Abs    | ZP              | ,X       | ,Y     | Z,X               | Z,Y | (,X)    | ( ),Y      |
| HEX     |      |      |     |     |   |    | (      | 59   | 6D     | 65              | 7D       | 79     | 75                |     | 61      | 71         |
| Bytes   |      |      |     |     |   |    | 2      | 2    | 3      | 2               | 3        | 3      | 2                 |     | 2       | 2          |
| Takte   |      |      |     |     |   |    | 2      | 2    | 4      | 3               | *4       | *4     | 4                 |     | 6       | *5         |
| Flags   | - 1  | V    |     | В   | D | I  | Z<br>X |      |        |                 |          |        | rry zun<br>Carry. |     | ı. Erge | bnis steht |

| Befehl: SBC Funkti |      |        |    |   |    |            | tion: A | ion: A $\leftarrow$ (A) – Daten – (1–C)                                          |    |    |     |     |      |       |  |
|--------------------|------|--------|----|---|----|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|------|-------|--|
| Adress             | . Im | p A    | Re | 1 | () | #          | Abs     | ZP                                                                               | ,X | ,Y | Z,X | Z,Y | (,X) | ( ),Y |  |
| HEX                |      |        |    |   |    | E9         | ED      | E5                                                                               | FD | FD | F5  |     | E1   | F1    |  |
| Bytes              |      |        |    |   |    | 2          | 3       | 2                                                                                | 3  | 3  | 2   |     | 2    | 2     |  |
| Takte              |      |        |    |   |    | 2          | 4       | 3                                                                                | *4 | *4 | 4   |     | 6    | *5    |  |
| Flags              | - '  | V<br>X | В  | D | I  | Z C<br>X X |         | Subtrahiere Operand + Carry vom Akku. Ergebnis steht im Akku, Übertrag im Carry. |    |    |     |     |      |       |  |

Bild 1.9: Die arithmetischen Befehle ADC und SBC

#### 1.3.5 Die logischen Befehle

Der 6510-Prozessor kennt drei verschiedene logische Befehle. Diese lauten

- AND
- ORA
- EOR

Bei diesen Operationen wird der Inhalt des Akkus bitweise mit dem Inhalt einer Speicherzelle oder einem unmittelbaren Wert verknüpft. Die drei Befehle unterscheiden sich dadurch, daß sie den 4 möglichen Verknüpfungen unterschiedliche Ergebnisse zuweisen:

| Verknüpfung         | AND | ORA | EOR |
|---------------------|-----|-----|-----|
| 0 verknüpft mit 0 = | 0   | 0   | 0   |
| 0 verknüpft mit 1 = | 0   | 1   | 1   |
| 1 verknüpft mit 0 = | 0   | 1   | 1   |
| 1 verknüpft mit 1 = | 1   | 1   | 0   |

Während die AND-Verknüpfung nur dann ein »1«-Ergebnis liefert, wenn beide Bits 1 sind, geschieht dies bei der ORA-Verknüpfung, wenn mindestens ein Bit eins ist und bei der EOR-Verknüpfung, wenn genau ein Bit eins ist. Die ersten beiden Operationen kommen auch im Basic vor (AND und OR) –, die Exclusiv-Oder-Funktion, wie die EOR-Verknüpfung auch genannt wird, leider nicht.

#### 1.3.6 Die Zählbefehle

Um die indizierten Adressierungen z.B. bei der Programmierung von Schleifen ausnutzen zu können, stellt uns der Prozessor für beide Indexregister jeweils zwei Befehle zur Verfügung, mit deren Hilfe man diese um eins erhöhen (inkrementieren) oder erniedrigen (dekrementieren) kann:

- INX erhöht X-Register um eins
- DEX erniedrigt X-Register um eins
- INX erhöht Y-Register um eins
- erniedrigt Y-Register um eins

| Befehl | AN     | D   |    |   |    | Funk | tion: A | $\leftarrow$ (A | ( ) – Da | ten |        |        |      |       |
|--------|--------|-----|----|---|----|------|---------|-----------------|----------|-----|--------|--------|------|-------|
| Adress | . Im   | p A | Re | 1 | () | #    | Abs     | ZP              | ,X       | ,Y  | Z,X    | Z,Y    | (,X) | ( ),Y |
| HEX    |        |     |    |   |    | 29   | 2D      | 25              | 3D       | 39  | 35     |        | 21   | 31    |
| Bytes  |        |     |    |   |    | 2    | 3       | 2               | 3        | 3   | 2      |        | 2    | 2     |
| Takte  |        |     |    |   |    | 2    | 4       | 3               | *4       | *4  | 4      |        | 6    | *5    |
| Flags  | N<br>X | V   | В  | D | I  | Z C  |         |                 | JND-V    |     | ipfung | zwisch | nen  |       |

| Befehl: | OR     | A   |    |   |    | Funk | tion: A | $\leftarrow$ (A | (a) oder        | Dater | 1       |         |      |      |
|---------|--------|-----|----|---|----|------|---------|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|------|------|
| Adress. | Imp    | p A | Re | l | () | #    | Abs     | ZP              | ,X              | ,Y    | Z,X     | Z,Y     | (,X) | (),Y |
| HEX     |        |     |    |   |    | 09   | 0D      | 05              | 1D              | 19    | 15      |         | 01   | 11   |
| Bytes   |        |     |    |   |    | 2    | 3       | 2               | 3               | 3     | 2       |         | 2    | 2    |
| Takte   |        |     |    |   |    | 2    | 4       | 3               | *4              | *4    | 4       |         | 6    | *5   |
| Flags   | N<br>X | V   | В  | D | I  | Z C  |         |                 | ODER-<br>lt und |       | nüpfung | g zwise | chen |      |

| Befehl: | EC     | R   |    |   |    | Funk     | tion: A | $\leftarrow$ (A | Excl            | usive- | Oder-D  | aten    |      |      |
|---------|--------|-----|----|---|----|----------|---------|-----------------|-----------------|--------|---------|---------|------|------|
| Adress. | Im     | p A | Re | 1 | () | #        | Abs     | ZP              | ,X              | ,Y     | Z,X     | Z,Y     | (,X) | (),Y |
| HEX     |        |     |    |   |    | 49       | 4D      | 45              | 5D              | 59     | 55      |         | 41   | 51   |
| Bytes   |        |     |    |   |    | 2        | 3       | 2               | 3               | 3      | 2       |         | 2    | 2    |
| Takte   |        |     |    |   |    | 2        | 4       | 3               | *4              | *4     | 4       |         | 6    | *5   |
| Flags   | N<br>X | V   | В  | D | I  | Z C<br>X |         |                 | EXOR-<br>lt und |        | nüpfung | g zwisc | chen |      |

Bild 1.10: Die logischen Befehle AND, ORA und EOR

Für alle Befehle gilt, daß ein eventueller Über- oder Unterlauf nicht berücksichtigt wird. Wenn also ein Wert von \$FF erhöht wird, kommt als Ergebnis eine Null heraus, das Zero-Flag wird gesetzt. Bei einer Verringerung des Wertes \$00 entsteht das Ergebnis \$FF, wobei das Negativ-Flag gesetzt wird. Bedauerlicherweise existiert kein Befehl, um den Akkuinhalt zu erhöhen oder zu erniedrigen. Dafür existieren jedoch noch zwei weitere Befehle, mit denen man den Inhalt von Speicherzellen verändern kann:

- INC erhöht adressierte Zelle um eins
- DEC erniedrigt adressierte Zelle um eins

Diese beiden Befehle haben zwei interessante Eigenschaften. Zum einen wird ein Wert mit einem Befehl gelesen, verändert und wieder zurückgeschrieben. Alle anderen Befehle können entweder nur eine Speicherzelle lesen oder beschreiben. Zum anderen wird der Akkuinhalt dabei nicht verändert. Wenn man mehr als zwei ineinander verschachtelte Schleifen benötigt, reichen die Indexregister als Zähler nicht mehr aus. In diesem Fall kann man auch eine Speicherzelle als weiteren Zähler benutzen. Das Zero- und Negativ-Flag werden genauso beeinflußt, so daß man das Schleifenende bequem abfragen kann.

#### Die Verschiebebefehle 1.3.7

Neben den arithmetischen und logischen Befehlen kennt unsere CPU noch eine weitere Gruppe von Befehlen, mit denen Daten verarbeitet werden können. Es handelt sich um die Bit-Schiebebefehle

- ASL schiebt Byte bitweise nach links
- LSR schiebt Byte bitweise nach rechts
- ROL läßt Byte um ein Bit nach links rotieren
- ROR läßt Byte um ein Bit nach rechts rotieren
- Befehl: INX Funktion: Xî(X)+1

| Befehl: | INX    |   |    |   |    | Fu     | ınkti | on: X | $\leftarrow$ (X | ()+1   |        |         |        |       |       |
|---------|--------|---|----|---|----|--------|-------|-------|-----------------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|
| Adress. | Imp    | A | Re | ı | () | #      | #     | Abs   | ZP              | ,X     | ,Y     | Z,X     | Z,Y    | (,X)  | ( ),Y |
| HEX     | E8     |   |    |   |    |        |       |       |                 |        |        |         |        |       |       |
| Bytes   | 1      |   |    |   |    |        |       |       |                 |        |        |         |        |       |       |
| Takte   | 2      |   |    |   |    |        |       |       |                 |        |        |         |        |       |       |
| Flags   | N<br>X | V | В  | D | I  | Z<br>X | С     | Erhö  | ihe de          | n Inha | lt des | Registe | ers um | eins. |       |

| Befehl: | IN     | Y   |    |   |    | Fu     | ınkti | ion: Y | $\leftarrow$ () | ()+1   |         |         |        |       |       |
|---------|--------|-----|----|---|----|--------|-------|--------|-----------------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|
| Adress. | Im     | p A | Re | 1 | () | #      | #     | Abs    | ZP              | ,X     | ,Y      | Z,X     | Z,Y    | (,X)  | ( ),Y |
| HEX     | C8     |     |    |   |    |        |       |        |                 |        |         |         |        |       |       |
| Bytes   | 1      |     |    |   |    |        |       |        |                 |        |         |         |        |       |       |
| Takte   | 2      |     |    |   |    |        |       |        |                 |        |         |         |        |       |       |
| Flags   | N<br>X | V   | В  | D | Ι  | Z<br>X | C     | Erhö   | ihe de          | n Inha | ılt des | Registe | ers um | eins. |       |

Bild 1.11: Die Inkrementierbefehle INX, INY und INC (Fortsetzung nächste Seite)

| Befehl | IN     | C   |    |   |    | Fı     | ınkti | on: M | $\leftarrow$ (N | M)+1   |        |         |         |       |       |
|--------|--------|-----|----|---|----|--------|-------|-------|-----------------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|
| Adress | . Im   | p A | Re | 1 | () | #      | #     | Abs   | ZP              | ,X     | ,Y     | Z,X     | Z,Y     | (,X)  | ( ),Y |
| HEX    |        |     |    |   |    |        |       | EE    | E6              | FE     |        | F6      |         |       |       |
| Bytes  |        |     |    |   |    |        |       | 3     | 2               | 3      |        | 2       |         |       |       |
| Takte  |        |     |    |   |    |        |       | 6     | 5               | 7      |        | 6       |         |       |       |
| Flags  | N<br>X | V   | В  | D | I  | Z<br>X | С     | Erhö  | ihe de          | n Inha | lt der | Speiche | erzelle | um ei | ns.   |

Bild 1.11: Die Inkrementierbefehle INX, INY und INC (Ende)

| Befehl: | DEX      |     |     | Funkt | ion: Y | $\leftarrow$ () | ()+1    |         |         |        |        |       |
|---------|----------|-----|-----|-------|--------|-----------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| Adress. | Imp A    | Rel | ()  | #     | Abs    | ZP              | ,X      | ,Y      | Z,X     | Z,Y    | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     | CA       |     |     |       |        |                 |         |         |         |        |        |       |
| Bytes   | 1        |     |     |       |        |                 |         |         |         |        |        |       |
| Takte   | 2        |     |     |       |        |                 |         |         |         |        |        |       |
| Flags   | N V<br>X | ВІ  | I ( | Z C   | Ern    | iedrige         | e den I | nhalt ( | des Reg | isters | um ein | S.    |

| Befehl: | DEY      |     |    |     | F      | unkt | ion: Y | $\leftarrow$ () | ()+1    |       |         |         |        |      |
|---------|----------|-----|----|-----|--------|------|--------|-----------------|---------|-------|---------|---------|--------|------|
| Adress. | Imp      | A R | el | ()  | -      | #    | Abs    | ZP              | ,X      | ,Y    | Z,X     | Z,Y     | (,X)   | (),Y |
| HEX     | 88       |     |    |     |        |      |        |                 |         |       |         |         |        |      |
| Bytes   | 1        |     |    |     |        |      |        |                 |         |       |         |         |        |      |
| Takte   | 2        |     |    |     |        |      |        |                 |         |       |         |         |        |      |
| Flags   | N V<br>X | В   | Γ  | I ( | Z<br>X | С    | Erni   | iedrig          | e den l | nhalt | des Reg | gisters | um ein | S.   |

| Befehl: | DE     | C   |    |   |    | Fu     | ınkti | on: M | $\leftarrow$ (N | (1)+1 |       |         |        |         |       |
|---------|--------|-----|----|---|----|--------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|
| Adress  | . Im   | p A | Re | 1 | () | 7      | #     | Abs   | ZP              | ,X    | ,Y    | Z,X     | Z,Y    | (,X)    | (),Y  |
| HEX     |        |     |    |   |    |        |       | CE    | C6              | DE    |       | D6      |        |         |       |
| Bytes   |        |     |    |   |    |        |       | 3     | 2               | 3     |       | 2       |        |         |       |
| Takte   |        |     |    |   |    |        |       | 6     | 5               | 7     |       | 6       |        |         |       |
| Flags   | N<br>X | V   | В  | D | I  | Z<br>X | C     | Erni  | edrige          | den I | nhalt | der Spe | icherz | elle un | eins. |

Bild 1.12: Die Dekrementierbefehle DEX, DEY und DEC

Zunächst zu dem Unterschied zwischen den Schiebe- und Rotationsbefehlen. Beim ASL-Befehl wird das hinausgeschobene 7. Bit in das Carry-Flag übertragen. Das freigewordene Bit 0 wird mit dem Wert 0 gefüllt. Genau analog wird beim LSR-Befehl verfahren, nur daß hier das 0. Bit in das Carry-Flag und das Null-Bit in die Position 7 geschoben werden.

Wie der Name »Rotation« schon verrät, wird bei diesen Befehlen anders verfahren: Hier wird das hinausgeschobene Bit zwar auch in das Carry-Flag übertragen, die freigewordene Position wird jedoch nicht mit einem Null-Bit, sondern mit dem vorherigen Inhalt des Carry-Flags aufgefüllt. Wenn man also ein Byte achtmal rotieren läßt, besitzt es den gleichen Inhalt wie vor dem Beginn der Operation.

Anfangs scheint man etwas ratlos zu sein, was man mit diesen Befehlen überhaupt anfangen kann. Ein Beispiel soll daher dieses Rätsel lösen. Wir wollen an dem Wert \$46 zunächst den ASL- und dann den LSR-Befehl ausprobieren:

Man erkennt, daß der Wert durch den Einsatz des ASL-Befehls verdoppelt wurde, während er durch den LSR-Befehl halbiert wurde. Dies ist ganz logisch, da ja im Binärsystem die folgende Stelle immer den doppelten Wert innehat.

Man hat eine einfache Möglichkeit gefunden, Multiplikationen und Divisionen mit Faktoren durchzuführen, die durch zwei teilbar sind. Wenn man z.B. den ASL-Befehl dreimal ausführen würde, wäre das Ergebnis achtmal so groß (8=2\*2\*2) wie vorher.

Durch einfache Addition von mehreren Multiplikationsergebnissen kann man jeden Faktor darstellen. Will man eine Zahl »Z« z.B. mit dem Faktor 15 multiplizieren, kann man die Rechnung

$$Z * 15 = Z*2*2*2 + Z*2*2 + Z*2 + Z$$

durchführen. Die Rotationsbefehle werden bei Verschiebeoperationen von mehr als 8 Bit wirksam, da das Carry-Flag als Übertrag fungiert. Wir wollen z.B. die Zahl \$00F3 mal vier nehmen. Wir müssen die 16 Bit zweimal um ein Bit nach links rotieren lassen. Dafür muß beim Lowbyte der ASL- und beim Highbyte der ROL-Befehl eingesetzt werden, um einen eventuellen Übertrag zu erfassen:

Unser Ergebnis lautet also \$03D8 = 4 \* \$F6.

Wahlweise können Akkumulator oder Speicherzellen adressiert werden. Im zweiten Fall wird wie beim INC- oder DEC-Befehl gelesen, verändert und geschrieben, ohne den Akkuinhalt zu verändern.

| Befehl: | AS     | L |    |   |     | Fı  | ınkti  | on: C | ←76     | 543    | 210    | $\leftarrow 0$ |         |        |      |      |
|---------|--------|---|----|---|-----|-----|--------|-------|---------|--------|--------|----------------|---------|--------|------|------|
| Adress. | Im     | р | A  |   | Rel | . ( | ()     | #     | Abs     | ZP     | ,X     | ,Y             | Z,X     | Z,Y    | (,X) | (),Y |
| HEX     |        |   | 0A |   |     |     |        |       | 0E      | 06     | 1E     |                | 16      |        |      |      |
| Bytes   |        |   | 1  |   |     |     |        |       | 3       | 2      | 3      |                | 2       |        |      |      |
| Takte   |        |   | 2  |   |     |     |        |       | 6       | 5      | 7      |                | 6       |        |      |      |
| Flags   | N<br>X | V | В  | D | Ι   |     | C<br>X | Sch   | niebe B | yte un | n eine | Bitstel        | le nach | links. |      |      |

| Befehl: | LS     | R  |    |   |     | Fı | ınkti  | on: 0 | $\rightarrow$ 76 | 543    | 210    | $\rightarrow 0$ |         |        |      |      |
|---------|--------|----|----|---|-----|----|--------|-------|------------------|--------|--------|-----------------|---------|--------|------|------|
| Adress. | In     | np | A  |   | Rel | (  | ()     | #     | Abs              | ZP     | ,X     | ,Y              | Z,X     | Z,Y    | (,X) | (),Y |
| HEX     |        |    | 4A |   |     |    |        |       | 4E               | 46     | 5E     |                 | 56      |        |      |      |
| Bytes   |        |    | 1  |   |     |    |        |       | 3                | 2      | 3      |                 | 2       |        |      |      |
| Takte   |        |    | 2  |   |     |    |        |       | 6                | 5      | 7      |                 | 6       |        |      |      |
| Flags   | N<br>X | V  | В  | D | I   |    | C<br>X | Scl   | hiebe B          | yte un | n eine | Bitstel         | le nach | links. |      |      |

Bild 1.13: Die Schiebebefehle ASL und LSR

| Befehl: I | RO     | L |    |   |     | F | ınkti  | ion: C | ←76     | 5 4 3 | 210    | $\leftarrow 0$ |         |        |      |      |
|-----------|--------|---|----|---|-----|---|--------|--------|---------|-------|--------|----------------|---------|--------|------|------|
| Adress.   | Imp    | ) | A  |   | Rel | ( | ()     | #      | Abs     | ZP    | ,X     | ,Y             | Z,X     | Z,Y    | (,X) | (),Y |
| HEX       |        |   | 2A |   |     |   |        |        | 2E      | 26    | 3E     |                | 36      |        |      |      |
| Bytes     |        |   | 1  |   |     |   |        |        | 3       | 2     | 3      |                | 2       |        |      |      |
| Takte     |        |   | 2  |   |     |   |        |        | 6       | 5     | 7      |                | 6       |        |      |      |
| Flags     | N<br>X | V | В  | D | I   |   | C<br>X | Rot    | iere By | te um | eine l | Bitstell       | le nach | links. |      |      |

Bild 1.14: Die Rotationsbefehle ROL und ROR (Fortsetzung nächste Seite)

| Befehl: | RO     | R |    |   |     | F | ınkti  | on: ( | $C \rightarrow 76$ | 5 4 3  | 210    | $\rightarrow 0$ |         |        |      |      |
|---------|--------|---|----|---|-----|---|--------|-------|--------------------|--------|--------|-----------------|---------|--------|------|------|
| Adress. | Im     | р | A  |   | Rel | ( | ()     | #     | Abs                | ZP     | ,X     | ,Y              | Z,X     | Z,Y    | (,X) | (),Y |
| HEX     |        |   | 6A |   |     |   |        |       | 6E                 | 66     | 7E     |                 | 76      |        |      |      |
| Bytes   |        |   | 1  |   |     |   |        |       | 3                  | 2      | 3      |                 | 2       |        |      |      |
| Takte   |        |   | 2  |   |     |   |        |       | 6                  | 5      | 7      |                 | 6       |        |      |      |
| Flags   | N<br>X | V | В  | D | I   |   | C<br>X | Sc    | hiebe B            | yte un | eine ! | Bitstel         | le nach | links. |      |      |

**Bild 1.14:** *Die Rotationsbefehle ROL und ROR (Ende)* 

#### 1.3.8 Die Vergleichsbefehle

Viele Probleme lassen sich gerade deswegen so gut mit Hilfe der Datenverarbeitung lösen, weil sehr viele Vergleichsoperationen schnell ausgeführt werden können. Das Paradebeispiel hierfür stellt das Sortieren von Namen oder anderen Daten im Rahmen einer Dateiverwaltung dar. Um eine riesige Liste zu sortieren, muß man jeweils zwei Datensätze vergleichen und eventuell vertauschen. Für Computer wurden mehrere Sortieralgorithmen entwickelt, z.B. Quicksort. Im Kapitel »Variablenverwaltung« werden Sie dann den Bubblesort-Algorithmus kennenlernen. Auf jeden Fall wäre man ohne Vergleichsbefehle hilflos. Diese existieren für den Akkumulator und die beiden Indexregister:

- CMP Vergleiche mit Inhalt des Akkus
- CPX Vergleiche mit Inhalt des X-Registers
- CPY Vergleiche mit Inhalt des Y-Registers

Intern subtrahiert der Prozessor den Operanden von dem angesprochenen Register und setzt die Flags Carry-, Zero- und Negative je nach Ergebnis. Dabei werden weder Registerinhalt noch der Operand verändert. Tritt ein Unterlauf ein, wird das Carry-Flag gelöscht, sonst wird es gesetzt. Falls das Ergebnis Null ist, wird das Zero-Flag gesetzt, sonst gelöscht. Das Negative-Flag wird gesetzt, wenn das Ergebnis größer als 127 ist. Für die praktische Anwendung kann man daher folgenden Zusammenhang feststellen:

C = 1 bedeutet größer oder gleich

Z = 1 bedeutet gleich

C = 0 bedeutet kleiner

Um entscheiden zu können, ob der Registerinhalt größer als der Operand ist, müssen daher Carry- und Zero-Flag überprüft werden:

Z = 0 und C = 1 bedeutet größer

Das Negative-Flag kann im allgemeinen nicht als Entscheidungsgrundlage benutzt werden.

# 1.3.9 Die Befehle zur bedingten Verzweigung

Um die Zustände der Flags für unser Programm ausnutzen zu können, gibt es Befehle, mit deren Hilfe man Entscheidungen treffen kann. Für die Flags C, Z, N und V existieren jeweils zwei Sprungbefehle mit entgegengesetzter Wirkung. Während der eine immer bei gesetztem Flag springt, tut dies der andere bei gelöschtem. Damit können wir z.B. auf die Vergleichsbefehle reagieren. Da unser Prozessor wissen muß, wohin er springen soll, müßte normalerweise nach dem Befehlscode ein 2-Byte-Operand folgen, der die Zieladresse im Format Lowund Highbyte angibt. Der Nachteil dieser Adressierung wäre jedoch darin zu sehen, daß die Sprungadresse bei jeder Speicherverschiebung des Programms mitgeändert werden müßte.

| Befehl: | CN     | <b>1</b> P |    |   |    | Funkt                                           | ion: N, | Z, C | $\leftarrow$ (A) | –Dat | en  |       |         |              |
|---------|--------|------------|----|---|----|-------------------------------------------------|---------|------|------------------|------|-----|-------|---------|--------------|
| Adress. | . Im   | p A        | Re | 1 | () | #                                               | Abs     | ZP   | ,X               | ,Y   | Z,X | Z,Y   | (,X)    | ( ),Y        |
| HEX     |        |            |    |   |    | C9                                              | CD      | C5   | DD               | D9   | D5  |       | C1      | D1           |
| Bytes   |        |            |    |   |    | 2                                               | 3       | 2    | 3                | 3    | 2   |       | 2       | 2            |
| Takte   |        |            |    |   |    | 2                                               | 4       | 3    | *4               | *4   | 4   |       | 6       | *5           |
| Flags   | N<br>X | V          | В  | D | I  | $\begin{array}{ccc} Z & C \\ X & X \end{array}$ |         |      | wird vo          |      |     | bgezo | gen, di | e Flags C, Z |

| Befehl: | CF     | X  |    |   |    | Funk       | tion: N, | Z, C | $\leftarrow$ (X | ) –Dat           | ten |       |         |              |
|---------|--------|----|----|---|----|------------|----------|------|-----------------|------------------|-----|-------|---------|--------------|
| Adress  | Im     | рА | Re | 1 | () | #          | Abs      | ZP   | ,X              | ,Y               | Z,X | Z,Y   | (,X)    | ( ),Y        |
| HEX     |        |    |    |   |    | E0         | EC       | E4   |                 |                  |     |       |         |              |
| Bytes   |        |    |    |   |    | 2          | 3        | 2    |                 |                  |     |       |         |              |
| Takte   |        |    |    |   |    | 2          | 4        | 3    |                 |                  |     |       |         |              |
| Flags   | N<br>X | V  | В  | D | I  | Z C<br>X X |          |      |                 | om Re<br>lend ge |     | bgezo | gen, di | e Flags C, Z |

| Befehl | : CF   | Y   |    |    |    | Fur    | ıkti | on: N, | Z, C | $\leftarrow$ (Y | ) –Dat | en  |       |         |              |
|--------|--------|-----|----|----|----|--------|------|--------|------|-----------------|--------|-----|-------|---------|--------------|
| Adress | . Im   | р А | Re | el | () | #      |      | Abs    | ZP   | ,X              | ,Y     | Z,X | Z,Y   | (,X)    | ( ),Y        |
| HEX    |        |     |    |    |    | C      | 0    | CC     | C4   |                 |        |     |       |         |              |
| Bytes  |        |     |    |    |    | 2      |      | 3      | 2    |                 |        |     |       |         |              |
| Takte  |        |     |    |    |    | 2      |      | 4      | 3    |                 |        |     |       |         |              |
| Flags  | N<br>X | V   | В  | D  | I  | Z<br>X |      |        |      | wird v          |        |     | bgezo | gen, di | e Flags C, Z |

Bild 1.15: Die Vergleichsbefehle CMP, CPX und CPY

Da man in der Praxis sehr viele Sprünge dieser Art benötigt, hat man sich die relative Adressierung einfallen lassen. Hierbei folgt nach dem Befehlscode ein Offset, der den Abstand vom augenblicklichen Stand des Programmzählers angibt. Diese Methode erlaubt ein beliebiges Verschieben des Programms im Speicher, da sich die relative Sprungadresse ja nicht ändert. Außerdem wird hierbei nur ein Byte für den Offset benötigt, wodurch Speicherplatz und Rechenzeit gespart werden. Der Nachteil dieser Methode ist darin zu sehen, daß man nicht beliebig weit, sondern nur im Rahmen von 256 Byte springen kann. Um auch rückwärts springen zu können, werden Offsets, die größer als 127 sind, als Zweierkomplement von negativen Zahlen interpretiert. Damit kann man um 127 Byte vorwärts und um 128 Byte rückwärts springen. Aus der Tabelle in Bild 1.16 können Sie den Zusammenhang zwischen den Offsets und den zu springenden Bytes ersehen. Wenn Sie z.B. um 25 Byte nach vorne springen wollen, lesen Sie aus der linken Randspalte das obere Nibble des Offsets und aus der obersten Zeile das untere Nibble ab. Hier beträgt der Offset also \$19. In der Praxis wird uns die Offset-Berechnung vom Assembler abgenommen, da dieser mit Labels (Namen der Sprungadressen) arbeitet.

Die Befehle zur Verzweigung bei gesetztem bzw. gelöschtem Zero-Flag heißen

- BEQ bei gesetztem Zero-Flag
- BNE bei gelöschtem Zero-Flag

Wollen Sie z.B. den Inhalt des Akkumulators mit dem der Speicherstelle \$FA vergleichen und bei Gleichheit verzweigen, genügt die Befehlsfolge

```
; Vergleiche Akku mit Zelle $FA
CMP $FA
BEO SPRUNG
             ; Wennnn gleich, dann Sprung
```

Die entsprechenden Befehle für das Carry-Flag lauten

- BCS bei gesetztem Carry-Flag
- BCC bei gelöschtem Carry-Flag

Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, kann man nach einem Vergleich nicht unmittelbar auf Grund des Carry-Flags zwischen »größer« und »gleich« unterscheiden. Wir wollen diesmal verzweigen, wenn der Akku einen größeren Inhalt als die Speicherzelle aufweist:

```
CMP $FA
             ; Vergleiche Akku mit Zelle $FA
   BCC W1
             ; Wenn kleiner, weiter
             ; Wenn gleich, weiter
   BEQ W1
   BCS SPRUNG; Grösser, also Sprung
W1 ...
```

Hauptsächlich wird man seine Entscheidungen auf Grund des Carry- und Zero-Flags treffen. Für die Verzweigung mit Hilfe des Negative- und Overflow-Flags stehen weitere 4 Befehle zur Verfügung (siehe Abbildung 1.18 und 1.19):

|   |     |     |     |     | Olis | Ct Iui | Tola | LIVE | Vorw | ai tobj | prune | 50  |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|------|--------|------|------|------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4    | 5      | 6    | 7    | 8    | 9       | A     | В   | C   | D   | E   | F   |
| 0 | 0   | 1   | 2   | 3   | 4    | 5      | 6    | 7    | 8    | 9       | 10    | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| 1 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20   | 21     | 22   | 23   | 24   | 25      | 26    | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |
| 2 | 32  | 33  | 34  | 35  | 36   | 37     | 38   | 39   | 40   | 41      | 42    | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  |
| 3 | 48  | 49  | 50  | 51  | 52   | 53     | 54   | 55   | 56   | 57      | 58    | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  |
| 4 | 64  | 65  | 66  | 67  | 68   | 69     | 70   | 71   | 72   | 73      | 74    | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  |
| 5 | 80  | 81  | 82  | 83  | 84   | 85     | 86   | 87   | 88   | 89      | 90    | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  |
| 6 | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101    | 102  | 103  | 104  | 105     | 106   | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 7 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116  | 117    | 118  | 119  | 120  | 121     | 122   | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |

|   |     |     |     |     | Offse | et für | relat | ive R | ückv | värtss | sprün | ge  |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-------|-------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4     | 5      | 6     | 7     | 8    | 9      | A     | В   | C   | D   | E   | F   |
| 8 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124   | 123    | 122   | 121   | 120  | 119    | 118   | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 |
| 9 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108   | 107    | 106   | 105   | 104  | 103    | 102   | 101 | 100 | 99  | 98  | 97  |
| A | 96  | 95  | 94  | 93  | 92    | 91     | 90    | 89    | 88   | 87     | 86    | 85  | 84  | 83  | 82  | 81  |
| В | 80  | 79  | 78  | 77  | 76    | 75     | 74    | 73    | 72   | 71     | 70    | 69  | 68  | 67  | 66  | 65  |
| C | 64  | 63  | 62  | 61  | 60    | 59     | 58    | 57    | 56   | 55     | 54    | 53  | 52  | 51  | 50  | 49  |
| D | 48  | 47  | 46  | 45  | 44    | 43     | 42    | 41    | 40   | 39     | 38    | 37  | 36  | 35  | 34  | 33  |
| E | 32  | 31  | 30  | 29  | 28    | 27     | 26    | 25    | 24   | 23     | 22    | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  |
| F | 16  | 15  | 14  | 13  | 12    | 11     | 10    | 9     | 8    | 7      | 6     | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   |

Bild 1.15: Offsets bei relativen Sprüngen

- BMI verzweigt bei gesetztem Negative-Flag
- BPL verzweigt bei gelöschtem Negative-Flag
- BVS verzweigt bei gesetztem Overflow-Flag
- BVC verzweigt bei gelöschtem Overflow-Flag

Im Gegensatz zum C64 hat das Overflow-Flag in der Floppy 1541 eine entscheidende Bedeutung: Es zeigt dort an, wann ein Byte auf die Diskette geschrieben wurde bzw. wann 1 gelesen wurde.

| Befehl: | BEC | 2 |    |   |    | F | unkti | on: W | enn Z | =1 ist,          | spring | ge     |        |        |      |
|---------|-----|---|----|---|----|---|-------|-------|-------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Adress. | Imp | A | Re | 1 | () | i | #     | Abs   | ZP    | ,X               | ,Y     | Z,X    | Z,Y    | (,X)   | (),Y |
| HEX     |     |   | F0 |   |    |   |       |       |       |                  |        |        |        |        |      |
| Bytes   |     |   | 2  |   |    |   |       |       |       |                  |        |        |        |        |      |
| Takte   |     |   | #2 |   |    |   |       |       |       |                  |        |        |        |        |      |
| Flags   | N   | V | В  | D | I  | Z | C     |       |       | oringe<br>-127 B |        | prungb | ereich | reicht | von  |

| Befehl: | BNI | E |    |   |    | Fu | ınkti | on: W | enn Z | =0 ist,          | spring | ge      |        |        |       |
|---------|-----|---|----|---|----|----|-------|-------|-------|------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| Adress. | Imp | A | Re | 1 | () | #  | #     | Abs   | ZP    | ,X               | ,Y     | Z,X     | Z,Y    | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     |     |   | D0 | ) |    |    |       |       |       |                  |        |         |        |        |       |
| Bytes   |     |   | 2  |   |    |    |       |       |       |                  |        |         |        |        |       |
| Takte   |     |   | #2 |   |    |    |       |       |       |                  |        |         |        |        |       |
| Flags   | N   | V | В  | D | I  | Z  | С     |       |       | oringe<br>-127 B |        | Sprungb | ereich | reicht | von   |

Bild 1.17: Die bedingten Sprungbefehle BEQ und BNE

| Befehl: | BCS | 5 |    |   |    | F | unkti | ion: W | enn C | =1 ist,          | spring | ge      |        |        |       |
|---------|-----|---|----|---|----|---|-------|--------|-------|------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| Adress. | Imp | A | Re | 1 | () |   | #     | Abs    | ZP    | ,X               | ,Y     | Z,X     | Z,Y    | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     |     |   | ВО | 1 |    |   |       |        |       |                  |        |         |        |        |       |
| Bytes   |     |   | 2  |   |    |   |       |        |       |                  |        |         |        |        |       |
| Takte   |     |   | #2 |   |    |   |       |        |       |                  |        |         |        |        |       |
| Flags   | N ' | V | В  | D | Ι  | Z | С     |        |       | pringe<br>-127 E |        | Sprungt | ereich | reicht | von   |

| Befehl: | BC  | C |    |   |    | F | ınkti | on: W | enn C | =0 ist,          | spring | ge      |        |        |       |
|---------|-----|---|----|---|----|---|-------|-------|-------|------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| Adress. | Imp | A | Re | 1 | () | 7 | #     | Abs   | ZP    | ,X               | ,Y     | Z,X     | Z,Y    | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     |     |   | 90 |   |    |   |       |       |       |                  |        |         |        |        |       |
| Bytes   |     |   | 2  |   |    |   |       |       |       |                  |        |         |        |        |       |
| Takte   |     |   | #2 |   |    |   |       |       |       |                  |        |         |        |        |       |
| Flags   | N   | V | В  | D | I  | Z | С     |       |       | pringe<br>-127 B |        | Sprungt | ereich | reicht | von   |

Bild 1.18: Die bedingten Sprungbefehle BCS, BCC und BMI (Fortsetzung nächste Seite)

| Befehl: | BM  | I |    |   |    | F | ınkti | ion: W | enn N | =1 ist          | spring | ge      |         |        |       |
|---------|-----|---|----|---|----|---|-------|--------|-------|-----------------|--------|---------|---------|--------|-------|
| Adress. | Imp | A | Re | 1 | () | - | #     | Abs    | ZP    | ,X              | ,Y     | Z,X     | Z,Y     | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     |     |   | 30 |   |    |   |       |        |       |                 |        |         |         |        |       |
| Bytes   |     |   | 2  |   |    |   |       |        |       |                 |        |         |         |        |       |
| Takte   |     |   | #2 |   |    |   |       |        |       |                 |        |         |         |        |       |
| Flags   | N   | V | В  | D | I  | Z | С     |        |       | pringe<br>127 E |        | Sprungl | pereich | reicht | von   |

Bild 1.18: Die bedingten Sprungbefehle BCS, BCC und BMI (Ende)

| Befehl: | BP  | L   |    |   |    | Fu | nkti | ion: W | enn N | =0, ist          | , sprin | ige     |         |        |       |
|---------|-----|-----|----|---|----|----|------|--------|-------|------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| Adress. | Imp | p A | Re | 1 | () | #  |      | Abs    | ZP    | ,X               | ,Y      | Z,X     | Z,Y     | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     |     |     | 10 |   |    |    |      |        |       |                  |         |         |         |        |       |
| Bytes   |     |     | 2  |   |    |    |      |        |       |                  |         |         |         |        |       |
| Takte   |     |     | #2 |   |    |    |      |        |       |                  |         |         |         |        |       |
| Flags   | N   | V   | В  | D | I  | Z  | С    |        |       | pringe<br>-127 B |         | Sprungt | pereich | reicht | von   |

| Befehl: | BV  | S   |    |   |    | Fu | ınkti | ion: W | enn V | =1 ist           | spring | ge      |         |        |       |
|---------|-----|-----|----|---|----|----|-------|--------|-------|------------------|--------|---------|---------|--------|-------|
| Adress. | Imp | o A | Re | 1 | () | #  | #     | Abs    | ZP    | ,X               | ,Y     | Z,X     | Z,Y     | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     |     |     | 70 |   |    |    |       |        |       |                  |        |         |         |        |       |
| Bytes   |     |     | 2  |   |    |    |       |        |       |                  |        |         |         |        |       |
| Takte   |     |     | #2 |   |    |    |       |        |       |                  |        |         |         |        |       |
| Flags   | N   | V   | В  | D | Ι  | Z  | С     |        |       | pringe<br>-127 E |        | Sprungt | pereich | reicht | von   |

| Befehl: | $\mathbf{BV}$ | C  |    |   |    | Fu | inkt | ion: W | enn V | =0 ist.          | spring | ge      |         |        |       |
|---------|---------------|----|----|---|----|----|------|--------|-------|------------------|--------|---------|---------|--------|-------|
| Adress. | Imp           | ρА | Re | 1 | () | #  | #    | Abs    | ZP    | ,X               | ,Y     | Z,X     | Z,Y     | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     |               |    | 50 |   |    |    |      |        |       |                  |        |         |         |        |       |
| Bytes   |               |    | 2  |   |    |    |      |        |       |                  |        |         |         |        |       |
| Takte   |               |    | #2 |   |    |    |      |        |       |                  |        |         |         |        |       |
| Flags   | N             | V  | В  | D | I  | Z  | С    |        |       | pringe<br>+127 E |        | Sprungl | bereich | reicht | von   |

Bild 1.19: Die bedingten Sprungbefehle BPL, BVS und BVC

# 1.3.10 Die Befehle zur Beeinflussung der Flags

In den vorhergehenden Abschnitten haben wir gesehen, wie die Flags durch bestimmte Maschinenbefehle beeinflußt werden. Vier dieser Flags können jedoch auch »per Hand« gesetzt oder gelöscht werden. So ist es ja auch z.B. notwendig, vor Additionen das Carry-Flag zu löschen und vor einer Subtraktion zu setzen. Hier nun die sieben 1-Byte-Befehle (das Overflow-Flag kann man nur löschen, nicht aber setzen):

- CLC löscht Carry-Flag
- SEC setzt Carry-Flag
- CLD löscht Dezimal-Flag
- SED setzt Dezimal-Flag
- CLI löscht Interrupt-Flag
- SEI setzt Interrupt-Flag
- CLV löscht Overflow-Flag

In den Kapiteln »Interruptprogrammierung« und »Variablenverwaltung« werden Sie sehen, wie man das Interrupt- und Dezimal-Flag sinnvoll einsetzen kann. Falls Sie auch am Overflow-Flag interessiert sind, kann ich Ihnen das Buch »Die Floppy 1541«, erschienen im Markt & Technik Verlag, empfehlen, das sich ausführlich mit der Programmierung der Floppystation und damit auch mit dem Overflow-Flag befaßt.

| Befehl: | CL | C   |    |    |    | F | unkti  | on: C | $\leftarrow 0$ |       |        |          |        |      |       |
|---------|----|-----|----|----|----|---|--------|-------|----------------|-------|--------|----------|--------|------|-------|
| Adress. | Im | p A | Re | el | () | 3 | #      | Abs   | ZP             | ,X    | ,Y     | Z,X      | Z,Y    | (,X) | ( ),Y |
| HEX     | 18 |     |    |    |    |   |        |       |                |       |        |          |        |      |       |
| Bytes   | 1  |     |    |    |    |   |        |       |                |       |        |          |        |      |       |
| Takte   | 2  |     |    |    |    |   |        |       |                |       |        |          |        |      |       |
| Flags   | N  | V   | В  | D  | I  | Z | C<br>0 | Das   | Carry          | -Flag | wird a | uf 0 ges | setzt. |      |       |

Bild 1.20: Der CLC-Befehl zum Löschen des Carry-Flags

| Befehl: | SEC | 7 |    |   |    | Fu | ınkti  | ion: C | ← 1   |       |        |         |        |      |      |
|---------|-----|---|----|---|----|----|--------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|------|------|
| Adress  | Imp | Α | Re |   | () | #  | #      | Abs    | ZP    | ,X    | ,Y     | Z,X     | Z,Y    | (,X) | (),Y |
| HEX     | 38  |   |    |   |    |    |        |        |       |       |        |         |        |      |      |
| Bytes   | 1   |   |    |   |    |    |        |        |       |       |        |         |        |      |      |
| Takte   | 2   |   |    |   |    |    |        |        |       |       |        |         |        |      |      |
| Flags   | N   | V | В  | D | Ι  | Z  | C<br>1 | Das    | Carry | -Flag | wird a | uf 1 ge | setzt. |      |      |

| Befehl: | CLD   |     |     | F | unkt | ion: D | $\leftarrow 0$ |        |        |         |        |      |       |
|---------|-------|-----|-----|---|------|--------|----------------|--------|--------|---------|--------|------|-------|
| Adress. | Imp A | Rel | ()  |   | #    | Abs    | ZP             | ,X     | ,Y     | Z,X     | Z,Y    | (,X) | ( ),Y |
| HEX     | D8    |     |     |   |      |        |                |        |        |         |        |      |       |
| Bytes   | 1     |     |     |   |      |        |                |        |        |         |        |      |       |
| Takte   | 2     |     |     |   |      |        |                |        |        |         |        |      |       |
| Flags   | N V   | В   | D I | Z | С    | Das    | Dezir          | nal-Fl | ag wir | d auf 0 | gesetz | t.   |       |

| Befehl: | SEI | ) |     |        |    | Fι | ınkt | ion: D | ← 1   |        |        |         |        |      |       |
|---------|-----|---|-----|--------|----|----|------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|------|-------|
| Adress. | Imp | Α | Rel | I      | () | #  | #    | Abs    | ZP    | ,X     | ,Y     | Z,X     | Z,Y    | (,X) | ( ),Y |
| HEX     | F8  |   |     |        |    |    |      |        |       |        |        |         |        |      |       |
| Bytes   | 1   |   |     |        |    |    |      |        |       |        |        |         |        |      |       |
| Takte   | 2   |   |     |        |    |    |      |        |       |        |        |         |        |      |       |
| Flags   | N   | V | В   | D<br>1 | I  | Z  | С    | Das    | Dezir | nal-Fl | ag wir | d auf 1 | gesetz | t.   |       |

Bild 1.21: Die Flag-Befehle SEC, CLD und SED

| Befehl: | CLI | [ |    |   |    | Fu | ınkti | ion: I ← | -0     |        |        |         |        |      |       |
|---------|-----|---|----|---|----|----|-------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|------|-------|
| Adress. | Imp | A | Re |   | () | #  | ŧ     | Abs      | ZP     | ,X     | ,Y     | Z,X     | Z,Y    | (,X) | ( ),Y |
| HEX     | 58  |   |    |   |    |    |       |          |        |        |        |         |        |      |       |
| Bytes   | 1   |   |    |   |    |    |       |          |        |        |        |         |        |      |       |
| Takte   | 2   |   |    |   |    |    |       |          |        |        |        |         |        |      |       |
| Flags   | N   | V | В  | D | I  | Z  | С     | Das      | Interr | upt-Fl | ag wir | d auf 0 | gesetz | zt.  |       |

Bild 1.22: Die Flag-Befehle CLI, SEI und CLV (Fortsetzung nächste Seite)

| Befehl: | SE | I   |    |   |        | Fur | ktio | n: I ∢ | <b>-</b> 1 |        |        |         |        |      |      |
|---------|----|-----|----|---|--------|-----|------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|------|------|
| Adress. | Im | p A | Re | 1 | ()     | #   |      | Abs    | ZP         | ,X     | ,Y     | Z,X     | Z,Y    | (,X) | (),Y |
| HEX     | 78 |     |    |   |        |     |      |        |            |        |        |         |        |      |      |
| Bytes   | 1  |     |    |   |        |     |      |        |            |        |        |         |        |      |      |
| Takte   | 2  |     |    |   |        |     |      |        |            |        |        |         |        |      |      |
| Flags   | N  | V   | В  | D | I<br>1 | Z ( | C    | Das    | Interr     | upt-Fl | ag wir | d auf 1 | gesetz | ct.  |      |

| Befehl: | CLV | V |     |   |    | Fun | ktion: ' | V ←  | 0    |       |        |          |         |      |      |
|---------|-----|---|-----|---|----|-----|----------|------|------|-------|--------|----------|---------|------|------|
| Adress. | Imp | A | Rel |   | () | #   | Ab       | s Z  | ZP   | ,X    | ,Y     | Z,X      | Z,Y     | (,X) | (),Y |
| HEX     | B8  |   |     |   |    |     |          |      |      |       |        |          |         |      |      |
| Bytes   | 1   |   |     |   |    |     |          |      |      |       |        |          |         |      |      |
| Takte   | 2   |   |     |   |    |     |          |      |      |       |        |          |         |      |      |
| Flags   | N ( | V | В   | D | Ι  | Z ( | Da       | is O | verf | low-F | lag wi | rd auf ( | ) geset | zt.  |      |

Bild 1.22: Die Flag-Befehle CLI, SEI und CLV (Ende)

#### Die unbedingten Sprungbefehle 1.3.11

Genauso wie es in Basic mit dem GOTO-Befehl möglich ist, das Programm an einer anderen Stelle fortzuführen, kann man dies auch in der Maschinensprache realisieren. Der Befehl

## **JMP**

führt dazu, daß der Programmzähler mit der als Operand angegebenen Adresse geladen und der nächste Befehlscode dann aus dieser Adresse geholt wird. Neben dem absoluten ist aber auch ein indirekter Sprung möglich. Von dieser Möglichkeit machen Basic-Interpreter und Betriebssystem reichlich Gebrauch.

| Befehl: J | JM  | P   |    |   |    | F | ınkt | ion: PC | $C \leftarrow A$ | DR     |       |         |        |        |         |
|-----------|-----|-----|----|---|----|---|------|---------|------------------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|
| Adress.   | Imj | p A | Re | 1 | () | 7 | #    | Abs     | ZP               | ,X     | ,Y    | Z,X     | Z,Y    | (,X)   | (),Y    |
| HEX       |     |     |    |   | 6C |   |      | 4C      |                  |        |       |         |        |        |         |
| Bytes     |     |     |    |   | 3  |   |      | 4       |                  |        |       |         |        |        |         |
| Takte     |     |     |    |   | 3  |   |      | 5       |                  |        |       |         |        |        |         |
| Flags     | N   | V   | В  | D | I  | Z | C    | Der     | PC w             | ird mi | der a | ngegebe | enen A | dresse | geladen |

Bild 1.23: Der unbedingte Sprungbefehl JMP

Sie holen sich die Sprungadressen aus dem RAM und bieten damit die Möglichkeit, modifiziert zu werden. Von dieser Möglichkeit machen alle professionellen Basic-Erweiterungen Gebrauch.

#### 1.3.12 Die Unterprogrammbefehle

Ähnlich wie in Basic, wo man Unterprogramme mit dem Befehl GOSUB aufrufen und mit RETURN beenden kann, gibt es auch in Maschinensprache die Möglichkeit, diese Programmiertechnik zu nutzen. Die Befehle hierfür lauten

- JSR Aufruf eines Unterprogramms
- RTS Beendigung eines Unterprogramms

Wenn der Prozessor auf den JSR-Befehl trifft, nimmt er den augenblicklichen Stand des Programmzählers plus 2 und zerlegt diesen zunächst in Low- und Highbyte. Anschließend werden diese beiden in umgekehrter Reihenfolge (d.h. zuerst das Highbyte) auf den Stack geschoben. Dann wird der Operand hinter dem Befehlscode in den Programmzähler geladen, wie es auch beim JMP-Befehl geschieht. Nach der Ausführung des Unterprogramms wird der umgekehrte Weg gegangen: Die Rücksprungadresse wird vom Stack geholt und um 1 erhöht. Damit wird der Programmzähler geladen und das Programm wird hinter dem JSR-Befehl fortgeführt. Der Grund für die Erhöhung des Programmzählers um 2 (beim Aufruf) und nochmals um 1 (beim Rücksprung) liegt auf der Hand: Da der JSR-Befehl 3 Byte lang ist, müssen diese natürlich nach der Abarbeitung des Unterprogramms übersprungen werden. Das folgende Beispiel soll die Vorgänge verdeutlichen:

```
$1234
         JSR $C000
                       S = \$FF
                       $01FF = $12, S = S-1
                       $01FE = $36, S = S-1
```

Nachdem das Unterprogramm ausgeführt wurde, können wir dieses wieder beenden:

```
$XXXX RTS
                      S = \$FD
                      S = S+1, PCL = (\$01FE) = \$36+1
                      S = S+1, PCH = (\$01FF) = \$12.
```

Unser Hauptprogramm wird an der Adresse \$1237 fortgesetzt. Vielleicht fragen Sie sich, warum der Stackpointer nach dem Stapeln der Rücksprungadresse nochmals erniedrigt wird. Nun, falls weitere Daten innerhalb des Unterprogramms gestapelt werden sollen, muß der Stackpointer auf die nächste freie Adresse zeigen, da sonst das Lowbyte der Rücksprungadresse überschrieben würde. Dies würde natürlich zu einer völlig falschen Rücksprungadresse führen. Genauso schlimm ist es, wenn Sie innerhalb des Unterprogramms Werte auf den Stack speichern und diese vor der Beendigung nicht wieder herunterholen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, den Stackpointer mit Hilfe des TXS-Befehls wieder auf die richtige Adresse zu setzen. Für Maschinenspracheverhältnisse benötigen die Unterprogrammbefehle – genau wie im Basic – sehr viel Zeit zur Ausführung.

| Befehl | JS   | R    |   |    |     |   | Fı | ınkt | ion: PC | $C \leftarrow A$ | DR, S | Stack ←           | - (PC) | +2     |         |          |
|--------|------|------|---|----|-----|---|----|------|---------|------------------|-------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| Adress | . In | ip A | R | el | (   | ) | #  | #    | Abs     | ZP               | ,X    | ,Y                | Z,X    | Z,Y    | (,X)    | ( ),Y    |
| HEX    |      |      |   |    |     |   |    |      | 20      |                  |       |                   |        |        |         |          |
| Bytes  |      |      |   |    |     |   |    |      | 3       |                  |       |                   |        |        |         |          |
| Takte  |      |      |   |    |     |   |    |      | 6       |                  |       |                   |        |        |         |          |
| Flags  | N    | V    | В | D  | ) ] |   | Z  | C    |         |                  |       | wird be<br>bracht |        | fortgo | esetzt, | der PC+2 |

| Befehl | RT   | S   |    |   |    | Fu | ınkt | ion: PC | $C \leftarrow (S$ | Stack). | $S \leftarrow$ | (S)+1, 1 | PC ← | (PC)+  | 1    |
|--------|------|-----|----|---|----|----|------|---------|-------------------|---------|----------------|----------|------|--------|------|
| Adress | . Im | p A | Re | 1 | () | #  | ‡    | Abs     | ZP                | ,X      | ,Y             | Z,X      | Z,Y  | (,X)   | (),Y |
| HEX    |      |     |    |   |    |    |      | 60      |                   |         |                |          |      |        |      |
| Bytes  |      |     |    |   |    |    |      | 1       |                   |         |                |          |      |        |      |
| Takte  |      |     |    |   |    |    |      | 6       |                   |         |                |          |      |        |      |
| Flags  | N    | V   | В  | D | I  | Z  | C    |         |                   |         |                | el geho  |      | erhöht | t.   |

Bild 1.24: Die Unterprogramm-Befehle JSR und RTS

## 1.3.13 Die Stackbefehle

Wie schon im letzten Abschnitt angedeutet, besteht die Möglichkeit, den Stapel als Zwischenspeicher für Daten zu verwenden. Es besteht genauer gesagt die Möglichkeit, den Akkumulator sowie das Statusregister abzuspeichern und natürlich auch wieder herunterzuholen. Die vier Befehle hierfür lauten:

- PHA Speichere den Inhalt des Akkus auf dem Stapel
- PLA Hole Byte vom Stapel in den Akkumulator
- PHP Speichere den Inhalt des Statusregisters auf dem Stapel
- PLP Hole Byte vom Stapel in das Statusregister

Der Stapelzeiger wird automatisch korrigiert.

| Befehl: | PHA   |     |   |    | Fu | ınkt | ion: Sta | ack ← | (A),  | $S \leftarrow (S \leftarrow S)$ | 5)-1                |      |      |      |  |
|---------|-------|-----|---|----|----|------|----------|-------|-------|---------------------------------|---------------------|------|------|------|--|
| Adress. | Imp A | Rel | ( | () | #  | ŧ    | Abs      | ZP    | ,X    | ,Y                              | Z,X                 | Z,Y  | (,X) | (),Y |  |
| HEX     | 48    |     |   |    |    |      |          |       |       |                                 |                     |      |      |      |  |
| Bytes   | 1     |     |   |    |    |      |          |       |       |                                 |                     |      |      |      |  |
| Takte   | 3     |     |   |    |    |      |          |       |       |                                 |                     |      |      |      |  |
| Flags   | N V   | В   | D | Ι  | Z  | С    |          |       | n Akk |                                 | den Stap<br>zeiger. | pel. |      |      |  |

| Befehl: | PLA | 1 |    |   |    | Fu | ınkt | ion: S | $\leftarrow$ (S) | +1, A | $\leftarrow$ (St  | ack) |         |        |         |
|---------|-----|---|----|---|----|----|------|--------|------------------|-------|-------------------|------|---------|--------|---------|
| Adress. | Imp | A | Re | 1 | () | 7  | #    | Abs    | ZP               | ,X    | ,Y                | Z,X  | Z,Y     | (,X)   | (),Y    |
| HEX     | 68  |   |    |   |    |    |      |        |                  |       |                   |      |         |        |         |
| Bytes   | 1   |   |    |   |    |    |      |        |                  |       |                   |      |         |        |         |
| Takte   | 4   |   |    |   |    |    |      |        |                  |       |                   |      |         |        |         |
| Flags   | N   | V | В  | D | I  | Z  | C    |        |                  |       | elzeig<br>es Stap |      | e den . | Akku r | nit dem |

| Befehl: | PH | P  |    |   |    | Fu | ınkti | ion: Sta | ack ← | (P), S | $S \leftarrow (S$ | )-1                 |     |      |       |
|---------|----|----|----|---|----|----|-------|----------|-------|--------|-------------------|---------------------|-----|------|-------|
| Adress. | Im | ρА | Re | 1 | () | #  | ŧ     | Abs      | ZP    | ,X     | ,Y                | Z,X                 | Z,Y | (,X) | ( ),Y |
| HEX     | 08 |    |    |   |    |    |       |          |       |        |                   |                     |     |      |       |
| Bytes   | 1  |    |    |   |    |    |       |          |       |        |                   |                     |     |      |       |
| Takte   | 3  |    |    |   |    |    |       |          |       |        |                   |                     |     |      |       |
| Flags   | N  | V  | В  | D | I  | Z  | С     |          |       |        |                   | lt wird<br>rändert. |     | elt. |       |

Bild 1.25: Die Stackbefehle PHA, PLA und PHP

| Befehl: | RT     | I   |    |   |    | Fı     | ınkt | ion: S | $\leftarrow$ (S) | +1, P              | ← (Sta | ack)     |         |      |       |
|---------|--------|-----|----|---|----|--------|------|--------|------------------|--------------------|--------|----------|---------|------|-------|
| Adress. | Im     | p A | Re | 1 | () | #      | #    | Abs    | ZP               | ,X                 | ,Y     | Z,X      | Z,Y     | (,X) | ( ),Y |
| HEX     | 28     |     |    |   |    |        |      |        |                  |                    |        |          |         |      |       |
| Bytes   | 1      |     |    |   |    |        |      |        |                  |                    |        |          |         |      |       |
| Takte   | 4      |     |    |   |    |        |      |        |                  |                    |        |          |         |      |       |
| Flags   | N<br>X |     |    |   |    | Z<br>X |      |        |                  | sregist<br>s gelac |        | d mit de | er Spit | ze   |       |

Bild 1.26: Der Stackbefehl PLP

#### Die Interruptbefehle 1.3.14

Da diese zwei Befehle im Kapitel »Interruptprogrammierung« sehr ausführlich besprochen werden, hier nur die tabellarische Auflistung:

- RTI Beendet Interruptroutine
- BRK Befehl für Software-Interrupt

| Befehl: | RT | ľ   |    |    |        | Fı | ınkti  | ion: P | ← (St | ack), I | PC ←              | (Stack) | , S ←   | (S)+3   |          |
|---------|----|-----|----|----|--------|----|--------|--------|-------|---------|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| Adress. | Im | p A | Re | :1 | ()     | #  | #      | Abs    | ZP    | ,X      | ,Y                | Z,X     | Z,Y     | (,X)    | (),Y     |
| HEX     | 40 |     |    |    |        |    |        |        |       |         |                   |         |         |         |          |
| Bytes   | 1  |     |    |    |        |    |        |        |       |         |                   |         |         |         |          |
| Takte   | 6  |     |    |    |        |    |        |        |       |         |                   |         |         |         |          |
| Flags   |    |     |    |    | I<br>X |    | C<br>X |        |       |         | rüngli<br>ot erze |         | stand o | des Sta | tus + PC |

Bild 1.27: Der Interruptbefehl RTI

| Befehl: | BR  | K  |        |   | F      | unk | tion: | Stack | ← (P | C)+2, | Stack           | ← (P),          | PC ←     | (\$FFF | E, \$FFFF |
|---------|-----|----|--------|---|--------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------|-----------------|----------|--------|-----------|
| Adress. | Imp | οA | Re     | l | ()     | 7   | #     | Abs   | ZP   | ,X    | ,Y              | Z,X             | Z,Y      | (,X)   | ( ),Y     |
| HEX     | 00  |    |        |   |        |     |       |       |      |       |                 |                 |          |        |           |
| Bytes   | 1   |    |        |   |        |     |       |       |      |       |                 |                 |          |        |           |
| Takte   | 7   |    |        |   |        |     |       |       |      |       |                 |                 |          |        |           |
| Flags   | N   | V  | B<br>* | D | I<br>1 | Z   | С     |       |      |       | erden<br>E geho | gerette<br>olt. | t. In de | en PC  | wird      |

Bild 1.28: Der Interruptbefehl BRK

#### Die Sonderbefehle 1.3.15

Die CPU 6510 bietet noch zwei Befehle an, die sich in die bislang besprochenen Gruppen nicht einordnen lassen. Dies sind

- · BIT und
- NOP

Der BIT-Befehl stellt eine AND-Verknüpfung zwischen dem Inhalt des Akkus und der adressierten Speicherzelle her. Ist das Ergebnis Null, wird das Zero-Flag gesetzt, sonst wird es gelöscht. Zusätzlich wird das 6. Bit der adressierten Speicherzelle in das Overflow-Flag und das 7. Bit in das Negative-Flag übertragen. Der BIT-Befehl stellt die einzige Möglichkeit dar, mit der das 6. Bit einer Speicherzelle abgefragt werden kann. Danach kann mit den Befehlen BMI, BPL, BVC und BVS je nach Flaggenzustand verzweigt werden. Der Akkuinhalt bleibt unverändert. Dieser Befehl wird auch gerne für einen kleinen Trick verwendet: Wenn man zwischen zwei Maschinenbefehlen ein Byte \$2C (Code für Bit-Befehl) einfügt, wird der zweite Befehl übersprungen, falls es sich um einen 2-Byte-Befehl handelt. Man braucht dann keinen Sprungbefehl einzubauen.

Der NOP-Befehl ist hingegen äußerst primitiver Natur: er tut 2 Taktzyklen überhaupt nichts! Er findet Verwendung als Platzhalter und Verzögerer in Schleifen.

| Befehl: | BI     | Т      |    |    |    | Fı     | ınkti | ion: Z      | ← (A)   | und (            | (M), N            | $\leftarrow$ (M   | 7), V (           | — (M6            | )                                                   |
|---------|--------|--------|----|----|----|--------|-------|-------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Adress. | In     | р А    | Re | el | () | 7      | #     | Abs         | ZP      | ,X               | ,Y                | Z,X               | Z,Y               | (,X)             | (),Y                                                |
| HEX     |        |        |    |    |    |        |       | 2C          | 24      |                  |                   |                   |                   |                  |                                                     |
| Bytes   |        |        |    |    |    |        |       | 3           | 2       |                  |                   |                   |                   |                  |                                                     |
| Takte   |        |        |    |    |    |        |       | 4           | 3       |                  |                   |                   |                   |                  |                                                     |
| Flags   | N<br>7 | V<br>6 | В  | D  | I  | Z<br>X | С     | Fun<br>Erge | ktion s | verkni<br>gesetz | ipft. D<br>t. Der | as Z-Fl<br>Akku b | ag wir<br>leibt u | d abhä<br>nverän | n die UND-<br>ngig vom<br>dert. Bit 7<br>g kopiert. |

| Befehl: | NOP   |     |     | Fun | ktion: ke | ine   |          |        |          |         |          |         |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----------|-------|----------|--------|----------|---------|----------|---------|
| Adress. | Imp A | Rel | ()  | #   | Abs       | ZP    | ,X       | ,Y     | Z,X      | Z,Y     | (,X)     | ( ),Y   |
| HEX     | EA    |     |     |     |           |       |          |        |          |         |          |         |
| Bytes   | 1     |     |     |     |           |       |          |        |          |         |          |         |
| Takte   | 2     |     |     |     |           |       |          |        |          |         |          |         |
| Flags   | N V   | ВІ  | I C | ZC  | Der       | Befel | ıl tut z | wei Ta | aktzykle | en abso | olut nic | chts!!! |

Bild 1.29: Die Sonderbefehle BIT und NOP

## 1.3.16 Die illegalen Opcodes

Von den 256 möglichen Befehlscodes sind nur 151 für legale Maschinenbefehle genutzt worden. Die übrigen 104 Codes sind vom Hersteller nicht etwa mit NOPs unterlegt worden, sondern führen teilweise recht sinnvolle Operationen durch. Man nennt sie »illegale Opcodes«, da sie herstellungsbedingt nicht auf allen Prozessoren funktionieren. Früher wurden die Opcodes gern von Software-Firmen für Kopierschutz-Zwecke herangezogen, da es keinen Monitor gab, der die Befehle disassemblieren konnte. Es folgte jedoch ein Sturm der Entrüstung der Käufer, auf deren Rechner die Programme nicht liefen. Heute ist man von dieser Methode wieder abgerückt, zumal gute Monitore, wie z.B. der diesem Buch beiliegende

SMON, die illegalen Codes durchaus verarbeiten können. Sie sollten diese Codes auf keinen-Fall in Programme einbauen, die Sie einmal veröffentlichen wollen, sondern nur in solche, die für Ihren eigenen Bedarf geschrieben sind. So wurde auch in diesem Buch auf illegale Opcodes verzichtet, obwohl man an einigen Stellen durch ihre Verwendung Platz und Rechenzeit hätte sparen können. Man kann die Codes grob in drei Gruppen einteilen:

- Die Mehrfachausführer
- Die Nichtstuer
- Die Killercodes

veranlassen, mehrere legale Befehle hintereinander auszuführen. So bewirkt z.B. der Befehl LAX ein Laden des Akkumulators und ein anschließendes Transferieren in das X-Register, man könnte sagen, die Befehle LDA und TAX werden hintereinander ausgeführt. Bei den Nichtstuern handelt es sich um 1,-2- und 3-Byte-NOPs. Bei den zwei letzten Befehlen werden die beiden Bytes (ein Byte bei 2-Byte-NOPs) hinter dem Befehlscode einfach übersprungen. Bitte beachten Sie, daß sich die Ausführungszeiten der 2-Byte-Befehle im Bereich von zwei bis sechs Taktzyklen bewegen, d.h. ein Befehl, der genau dieselbe Wirkung erzielt, benötigt dreimal soviel Zeit wie ein anderer!

Die Killercodes gehören zu den unschönsten Erscheinungen beim Programmieren. Sie bewirken nämlich einen totalen Absturz des Prozessors, der nur mit einem Reset beendet werden kann. Man kann davon ausgehen, daß das Programm mehr oder weniger zerstört wurde.

| Befehl: | A11    | ı  |    |   |    | Fı     | ınkti | on: M | ← (R | egister           | r) und | (\$11)   |        |         |       |
|---------|--------|----|----|---|----|--------|-------|-------|------|-------------------|--------|----------|--------|---------|-------|
| Adress. | Imp    | ρA | Re | 1 | () | 1      | #     | Abs   | ZP   | ,X                | ,Y     | Z,X      | Z,Y    | (,X)    | ( ),Y |
| HEX     |        |    |    |   |    |        |       |       |      | 9C                | 9E     |          |        |         |       |
| Bytes   |        |    |    |   |    |        |       |       |      | 3                 | 3      |          |        |         |       |
| Takte   |        |    |    |   |    |        |       |       |      | 5                 | 5      |          |        |         |       |
| Flags   | N<br>X | V  | В  | D | I  | Z<br>X | С     |       |      | e Regis<br>Ergebi |        | it Speic | her du | irch Ul | ND,   |

| Befehl: | AA     | X  |    |   |    | Fu     | ınkti | on: M | $\leftarrow$ (A | ) und | (X) |                   |     |      |       |
|---------|--------|----|----|---|----|--------|-------|-------|-----------------|-------|-----|-------------------|-----|------|-------|
| Adress  | Im     | рΑ | Re | 1 | () | #      | ŧ     | Abs   | ZP              | ,X    | ,Y  | Z,X               | Z,Y | (,X) | ( ),Y |
| HEX     |        |    |    |   |    | 8      | B     | 8F    | 87              |       |     |                   | 97  | 83   |       |
| Bytes   |        |    |    |   |    | 2      | 2     | 3     | 2               |       |     |                   | 2   | 2    |       |
| Takte   |        |    |    |   |    | 2      | 2     | 4     | 3               |       |     |                   | 4   | 6    |       |
| Flags   | N<br>X | V  | В  | D | Ι  | Z<br>X | С     |       |                 |       |     | X-Reg i<br>bgespe |     |      |       |

Bild 1.30: Die illegalen Opcodes AII, AAX und ASR (Fortsetzung nächste Seite)

| Befehl: | AS     | R   |    |    |    | Fu     | ınkti | ion: A | ← (A    | ) und l | Daten,  | A ← (. | A) Shi | ft Righ | nt       |
|---------|--------|-----|----|----|----|--------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|
| Adress. | Im     | p A | Re | :1 | () | #      | #     | Abs    | ZP      | ,X      | ,Y      | Z,X    | Z,Y    | (,X)    | (),Y     |
| HEX     |        |     |    |    |    | 6      | 6B    |        |         |         |         |        |        |         |          |
| Bytes   |        |     |    |    |    | 2      | 2     |        |         |         |         |        |        |         |          |
| Takte   |        |     |    |    |    | 2      | 2     |        |         |         |         |        |        |         |          |
| Flags   | N<br>0 | V   | В  | D  | I  | Z<br>X |       | Es v   | vird di | ie Befe | ehlsfol | ge ANI | D – LS | SR ausg | geführt. |

Bild 1.30: Die illegalen Opcodes A11, AAX und ASR (Ende)

| Befehl: | AF     | RR  |    |    |    | F      | unkt   | ion: A | ← (A   | ) und   | (D), A | ← (A)  | Rotate | e Righ | t        |
|---------|--------|-----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Adress. | Im     | p A | Re | el | () |        | #      | Abs    | ZP     | ,X      | ,Y     | Z,X    | Z,Y    | (,X)   | ( ),Y    |
| HEX     |        |     |    |    |    |        | 4B     |        |        |         | 9E     |        |        |        |          |
| Bytes   |        |     |    |    |    |        | 2      |        |        |         | 3      |        |        |        |          |
| Takte   |        |     |    |    |    |        | 2      |        |        |         | 5      |        |        |        |          |
| Flags   | N<br>X | V   | В  | D  | I  | Z<br>X | C<br>X | Es v   | vird d | ie Befe | hlsfol | ge ANI | ) – R( | OR aus | geführt. |

| Befehl: | AX     | S   |     |   |    | F      | unkt   | ion: A | ← (A | ) und ( | (X), A | $\leftarrow$ (A)    | – Dat | en     |       |
|---------|--------|-----|-----|---|----|--------|--------|--------|------|---------|--------|---------------------|-------|--------|-------|
| Adress. | Im     | p A | Rel | l | () | 1      | #      | Abs    | ZP   | ,X      | ,Y     | Z,X                 | Z,Y   | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     |        |     |     |   |    |        | СВ     |        |      |         |        |                     |       |        |       |
| Bytes   |        |     |     |   |    | 1      | 2      |        |      |         |        |                     |       |        |       |
| Takte   |        |     |     |   |    | 1      | 2      |        |      |         |        |                     |       |        |       |
| Flags   | N<br>X |     | В   | D | I  | Z<br>X | C<br>X |        |      |         |        | durch U<br>subtrahi |       | erknüp | oft.  |

| Befehl: | DC     | P  |    |   |    | F | unkt   | ion: M | ← (N    | (1) - 1, 1 | N, Z, C | $C \leftarrow (A$ | ) –Dat | en     |          |
|---------|--------|----|----|---|----|---|--------|--------|---------|------------|---------|-------------------|--------|--------|----------|
| Adress  | Im     | рА | Re | 1 | () | - | #      | Abs    | ZP      | ,X         | ,Y      | Z,X               | Z,Y    | (,X)   | ( ),Y    |
| HEX     |        |    |    |   |    |   |        | CF     | C7      | DF         | DB      | D7                |        | C3     | D3       |
| Bytes   |        |    |    |   |    |   |        | 3      | 2       | 3          | 3       | 2                 |        | 2      | 2        |
| Takte   |        |    |    |   |    |   |        | 6      | 5       | 7          | 7       | 6                 |        | 8      | 8        |
| Flags   | N<br>X | V  | В  | D | I  |   | C<br>X | Es v   | vird di | ie Befe    | hlsfolg | ge DEC            | C – CM | 1P aus | geführt. |

Bild 1.31: Die illegalen Opcodes ARR, AXS und DCP

| Befehl | DO   | P    |     |         | Funkt     | ion: T | ut nich         | its (Do          | uble N  | OP)    |        |        |         |
|--------|------|------|-----|---------|-----------|--------|-----------------|------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Die Ac | ress | ierı | ing | ist imp | lizit. Fo | lgend  | e Befel         | hle exi          | stieren | :      |        |        |         |
| HEX    | 04   |      | 14  | 34      | 44        | 54     | 64              | 74               | D4      | F4     | 80     | 89     | 93      |
| Bytes  | 2    |      | 2   | 2       | 2         | 2      | 2               | 2                | 2       | 2      | 2      | 2      | 2       |
| Takte  | 3    |      | 4   | 4       | 3         | 4      | 3               | 4                | 4       | 4      | 2      | 2      | 6       |
| Flags  | N    | V    | В   | DI      | Z C       | Wijed  | rkung<br>och üb | wie be<br>erspru | im NO   | P, das | folger | ide By | te wird |

| Befehl: | ISC    | C      |    |    |    | Fu     | ınkt | ion: M | ← (N    | (1)-1, 1 | N, Z, C | C, (A) € | - (A) | - (M)  |         |
|---------|--------|--------|----|----|----|--------|------|--------|---------|----------|---------|----------|-------|--------|---------|
| Adress  | . Im   | p A    | Re | :1 | () | #      | #    | Abs    | ZP      | ,X       | ,Y      | Z,X      | Z,Y   | (,X)   | (),Y    |
| HEX     |        |        |    |    |    |        |      | EF     | E7      | FF       | FB      | F7       |       | E3     | F3      |
| Bytes   |        |        |    |    |    |        |      | 3      | 2       | 3        | 3       | 2        |       | 2      | 2       |
| Takte   |        |        |    |    |    |        |      | 6      | 5       | 7        | 7       | 6        |       | 8      | 8       |
| Flags   | N<br>X | V<br>X | В  | D  | Ι  | Z<br>X |      | Es v   | vird di | e Befe   | hlsfolg | ge INC   | - SBC | Causgo | eführt. |

| Befehl: | LA     | R   |    |   |    | F      | unkti | on: A, | X, S | $\leftarrow$ (S) | und (N | (N     |       |        |       |
|---------|--------|-----|----|---|----|--------|-------|--------|------|------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Adress. | Im     | p A | Re | 1 | () | 7      | #     | Abs    | ZP   | ,X               | ,Y     | Z,X    | Z,Y   | (,X)   | ( ),Y |
| HEX     |        |     |    |   |    |        |       |        |      |                  | BB     |        |       |        |       |
| Bytes   |        |     |    |   |    |        |       |        |      |                  | 3      |        |       |        |       |
| Takte   |        |     |    |   |    |        |       |        |      |                  | 4      |        |       |        |       |
| Flags   | N<br>X | V   | В  | D | Ι  | Z<br>X | С     |        |      | e Befe<br>eführt |        | ge LDA | A – A | T – DV | AX –  |

Bild 1.32: Die illegalen Opcodes DOP, ICS und LAR

| Befehl | : KIL   |         |         | Funkt   | ion: A | bsturz  | des Pr  | ozesso  | ors |    |    |    |
|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----|----|----|----|
| Die A  | dressie | rung is | t impli | zit. Fo | lgende | e Befel | nle exi | stieren | :   |    |    |    |
| HEX    | 02      | 12      | 22      | 32      | 42     | 52      | 62      | 72      | 92  | B2 | D2 | F2 |

Bild 1.33: Die illegalen Opcodes KIL, LAX, NOP und TOP (Fortsetzung nächste Seite)

| Befehl | LA     | X   |    |   |    | Fı     | ınkt | ion: A, | $X \leftarrow$ | (M)    |         |        |        |       |          |
|--------|--------|-----|----|---|----|--------|------|---------|----------------|--------|---------|--------|--------|-------|----------|
| Adress | . Im   | p A | Re | l | () | 7      | #    | Abs     | ZP             | ,X     | ,Y      | Z,X    | Z,Y    | (,X)  | (),Y     |
| HEX    |        |     |    |   |    |        |      | AF      | A7             |        | BF      |        | B7     | A3    | B3       |
| Bytes  |        |     |    |   |    |        |      | 3       | 2              |        | 3       |        | -2     | 2     | 2        |
| Takte  |        |     |    |   |    |        |      | 4       | 3              |        | 4       |        | 4      | 6     | 5        |
| Flags  | N<br>X | V   | В  | D | Ι  | Z<br>X | С    | Es v    | vird di        | e Befe | ehlsfol | ge LDA | A – TA | X aus | geführt. |

| Befehl | : NOP   |         |         | Funkt   | ion: Ni | ichts                      |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
| Die Ad | dressie | rung is | t impli | zit. Fo | lgende  | Befehle existieren:        |
| HEX    | 1A      | 3A      | 5A      | 7A      | DA      | FA                         |
| Die Op | ocodes  | haben   | diesell | oen Ei  | gensch  | aften wie das normale NOP. |

| 1 41111          | tion: Tut nic | hts (Triple NOP) |                                                                                                                  |
|------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ist implizit. Fo | olgende Bef   | ehle existieren: |                                                                                                                  |
| 3C 5C            | 7C DC         | FC               |                                                                                                                  |
| (                | C 3C 5C       | C 3C 5C 7C DC    | g ist implizit. Folgende Befehle existieren:  C 3C 5C 7C DC FC  \$0C (4 Taktzyklen) benötigen alle 5 Taktzyklen. |

Bild 1.33: Die illegalen Opcodes KIL, LAX, NOP und TOP (Ende)

| Befehl: | RL     | A  |    |   |    | Fı     | ınkt   | ion: (M | $I \rightarrow (I$ | ROL, | $A \leftarrow (A$ | A) und | (M), N | $\Lambda \leftarrow (A$ | A)    |
|---------|--------|----|----|---|----|--------|--------|---------|--------------------|------|-------------------|--------|--------|-------------------------|-------|
| Adress. | Im     | рΑ | Re | 1 | () | 7      | #      | Abs     | ZP                 | ,X   | ,Y                | Z,X    | Z,Y    | (,X)                    | ( ),Y |
| HEX     |        |    |    |   |    |        |        | 2F      | 27                 | 3F   | 3B                | 37     |        | 23                      | 33    |
| Bytes   |        |    |    |   |    |        |        | 3       | 2                  | 3    | 3                 | 2      |        | 2                       | 2     |
| Takte   |        |    |    |   |    |        |        | 6       | 5                  | 7    | 7                 | 6      |        | 8                       | 8     |
| Flags   | N<br>X | V  | В  | D | I  | Z<br>X | C<br>X | Es v    | vird di<br>geführ  |      | hlsfol            | ge ROI | L – AN | 1D – S'                 | TA    |

Bild 1.34: Die illegalen Opcodes RLA, RRA und SLO (Fortsetzung nächste Seite)

| Befehl | RA   |        |    |   | Fu | ınkt   | ion: $(M) \leftarrow ROR, A \leftarrow (A) + (M)$ |      |         |         |        |        |        |       |          |
|--------|------|--------|----|---|----|--------|---------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----------|
| Adress | . Im | рА     | Re | 1 | () | 7      | #                                                 | Abs  | ZP      | ,X      | ,Y     | Z,X    | Z,Y    | (,X)  | ( ),Y    |
| HEX    |      |        |    |   |    |        |                                                   | 6F   | 67      | 7F      | 7B     | 77     |        | 63    | 73       |
| Bytes  |      |        |    |   |    |        |                                                   | 3    | 2       | 3       | 3      | 2      |        | 2     | 2        |
| Takte  |      |        |    |   |    |        |                                                   | 6    | 5       | 7       | 7      | 6      |        | 8     | 8        |
| Flags  |      | V<br>X | В  | D | I  | Z<br>X | C<br>X                                            | Es v | vird di | ie Befe | hlsfol | ge ROF | R – AD | C aus | geführt. |

| Befehl: | 0      |     |    |   | Fı | unkt   | ion: $(M) \leftarrow ASL, A \leftarrow (A) oder (M)$ |      |         |        |        |        |      |        |          |
|---------|--------|-----|----|---|----|--------|------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|------|--------|----------|
| Adress  | Im     | p A | Re | 1 | () | 7      | #                                                    | Abs  | ZP      | ,X     | ,Y     | Z,X    | Z,Y  | (,X)   | ( ),Y    |
| HEX     |        |     |    |   |    |        |                                                      | 0F   | 07      | 1F     | 1B     | 17     |      | 03     | 13       |
| Bytes   |        |     |    |   |    |        |                                                      | 3    | 2       | 3      | 3      | 2      |      | 2      | 2        |
| Takte   |        |     |    |   |    |        |                                                      | 6    | 5       | 7      | 7      | 6      |      | 8      | 8        |
| Flags   | N<br>X | V   | В  | D | I  | Z<br>X | C<br>X                                               | Es v | vird di | e Befe | hlsfol | ge ASL | – OR | A ausg | geführt. |

Bild 1.34: Die illegalen Opcodes RLA, RRA und SLO (Ende)

| Befehl | E      |     |    |   | Fı | ınkt | ion: (M) $\leftarrow$ LSR, A $\leftarrow$ (A) exor (M) |      |         |        |        |        |     |       |           |
|--------|--------|-----|----|---|----|------|--------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|-----|-------|-----------|
| Adress | . Im   | p A | Re | 1 | () | 7    | #                                                      | Abs  | ZP      | ,X     | ,Y     | Z,X    | Z,Y | (,X)  | ( ),Y     |
| HEX    |        |     |    |   |    |      |                                                        | 4F   | 47      | 5F     | 5B     | 57     |     | 43    | 53        |
| Bytes  |        |     |    |   |    |      |                                                        | 3    | 2       | 3      | 3      | 2      |     | 2     | 2         |
| Takte  |        |     |    |   |    |      |                                                        | 6    | 5       | 7      | 7      | 6      |     | 8     | 8         |
| Flags  | N<br>X | V   | В  | D | I  |      | C<br>X                                                 | Es v | vird di | e Befe | hlsfol | ge LSR | -EX | OR au | sgeführt. |

Bild 1.35: Der illegale Opcode SRE

### 1.4 Das Assembler-Entwicklungssystem

Nachdem wir nun die umfangreiche Einführung in die Maschinensprache hinter uns gebracht haben, wollen wir diese Kenntnisse natürlich in die Praxis umsetzen. Früher, als es weder Assembler noch Monitor für den C64 gab, mußte das Maschinenprogramm auf dem Papier entworfen und dann die Werte in den Speicher geschrieben werden, was mittels POKE-Befehl geschah. Man kann sich leicht ausrechnen, daß diese Methode nicht nur sehr fehleranfällig war, sondern auch bei Korrekturen unmenschliche Arbeit abverlangte.

Heute gibt es Werkzeuge, mit denen die Erstellung von Maschinenprogrammen fast so einfach vor sich geht, wie man es vom Basic-Interpreter gewohnt ist. Auf der Diskette zum Buch befindet sich ein Entwicklungssystem, das ohne Übertreibung zu den besten für den C64 gehört und professionellen Anforderungen genügt:

- Der Hypra-Ass-Plus-Makroassembler mit dazugehörigem Reassembler
- Der Maschinensprachemonitor SMON Plus mit integriertem Einzelschrittsimulator und Diskettenmonitor

Während der Assembler dazu dient, neue Programme zu entwickeln, kann man diese mit dem Monitor dann direkt im Speicher sehr komfortabel editieren. Um die sehr schwierige Fehlersuche zu erleichtern, kann man mit Hilfe des Einzelschrittsimulators ein Maschinenprogramm Schritt für Schritt ablaufen lassen. Nach jedem Schritt wird die Wirkung auf die Flags und die einzelnen Register genau angezeigt. Der SMON ist sogar in der Lage, die im vorigen Abschnitt besprochenen illegalen Opcodes zu verarbeiten! Falls man ein Programm grundsätzlich ändern möchte, ist der Weg über den Monitor zu umständlich. Hier ist der Einsatz des Reassemblers angesagt, der ein Maschinenprogramm wieder in einen Quelltext zurückverwandelt, der leicht mit dem Hypra-Ass editiert werden kann.

Man kann zusammenfassend sagen, daß Sie mit diesem Entwicklungssystem wohl optimal ausgestattet sind und jede noch so schwierige Situation meistern können.

#### 1.4.1 Der Hypra-Ass-Plus-Makroassembler

Hypra-Ass ist ein von Gerd Möllmann entwickelter 3-Pass-Makroassembler mit integriertem Editor und Reassembler. Er wird mit

```
LOAD "HYPRA-ASS PLUS", 8
```

geladen und mit RUN gestartet. Nach dem Start meldet sich Hypra-Ass mit »Break in 0« und »Ready«. Bis auf die Befehle LET und FOR können weiterhin alle Basic-Befehle verwendet werden. Der Befehl RUN dient zum Start der Assemblierung.

### 1.4.1.1 Der Quelltext

Der Quelltext wird vom Hypra-Ass-Editor in Basic-Programmzeilen abgelegt. Soweit wie möglich werden unnötige Leerzeichen dabei eliminiert. Für die einzelnen Quelltextzeilen gelten dabei folgende Vereinbarungen:

- Bei der Eingabe einer Zeile wird hinter der Zeilennummer ein Minuszeichen eingegeben.
- Jede Quelltextzeile enthält höchstens einen Assemblerbefehl.
- Vor einem Assemblerbefehl darf in derselben Zeile höchstens ein Label stehen.
- Label beginnen direkt hinter dem Minuszeichen.

- Vor jedem Assemblerbefehl steht mindestens ein Leerzeichen.
- Label und Assemblerbefehl werden durch mindestens ein Leerzeichen getrennt.
- Ein Label darf nicht allein in einer Zeile stehen.
- Ein Kommentar wird durch ein Semikolon vom Rest der Zeile getrennt.
- Reine Kommentarzeilen müssen als erstes Zeichen hinter dem Minuszeichen ein Semikolon aufweisen.
- Pseudo-Ops (.ba, .eq, etc.) können direkt hinter dem Minuszeichen beginnen.

Zur komfortablen Eingabe und Bearbeitung des Quelltextes stehen folgende Befehle zur Verfügung:

```
/a 100,10 - Automatische Zeilennumerierung
```

Hier mit der Startzeile 100 und der Schrittweite 11. Abgeschaltet wird die Funktion, indem man RETURN direkt hinter dem Minuszeichen eingibt. Man kann auch Änderungen in einer anderen Zeile vornehmen, wobei deren Nummer als neue Startnummer genommen wird. Weiterhin ist es möglich, eine neue Startnummer am Zeilenanfang einzugeben, ohne die Auto-Funktion verlassen zu müssen.

```
/o - Renew eines Quelltextes
```

Nach einem NEW-Befehl oder Reset kann der Quelltext wieder zurückgeholt werden. Nach einem Prozessorabsturz funktioniert dies jedoch im allgemeinen nicht mehr.

```
/d;/d 50;/d-50;/d 50-;/d 50-200 - Löschen von Zeilenbereichen
```

Diese Funktion bietet ähnlich wie der LIST-Befehl die Möglichkeit, Bereiche des Quelltextes zu löschen, nur daß hier gelöscht statt gelistet wird. Mit »/d« wird also der komplette Quelltext gelöscht. Man sollte auch einzelne Zeilen mit diesem Befehl löschen, da man sonst neben der betreffenden Zeilennummer ja immer das Minuszeichen mit eingeben müßte.

```
/e;/e 100;/e-100;/e 100-;/e 100-200 - Formatiertes Listen
```

Im Gegensatz zum normalen LIST-Befehl bietet diese Funktion die Möglichkeit, den Quelltext formatiert auszugeben. Dabei werden die Assemblerbefehle, Label und Kommentare gemäß den Tabulatoren übersichtlich untereinander gelistet. Man kann die Ausgabe durch die SHIFT-Tasten steuern, wobei nicht nur eine Verlangsamung, sondern auch ein völliges Anhalten möglich ist.

/t 0,13; /t 1,24; /t 2,0; /t 3,10 - Tabulatoren setzen

T0: Tabulator für Assemblerbefehle

T1: Tabulator für Kommentare

T2: Tabulator für Leerzeichen am Zeilenanfang

T3: Tabulator für Symboltabelle

/x - Verlassen des Assemblers durch Reset

/p 1,100,200 - Setzen eines Arbeitsbereiches (Page)

Hier Bereich 1 von Zeile 100 bis 200 (beide einschließlich). Bis zu 30 Arbeitsbereiche sind erlaubt. Mit dieser Funktion kann man den Quelltext in übersichtliche Teilstücke aufteilen. Die folgenden Funktionen beziehen sich immer auf einen solchen Arbeitsbereich.

/1,2 - Formatiertes Listen einer oder mehrerer Pages

Die Pages 1 und 2 werden formatiert nach Tabulatoren ausgegeben. Der Vorteil gegenüber dem »/e«-Befehl besteht darin, daß man sich keine Zeilennummern, sondern nur noch die Ziffern der einzelnen Pages merken muß.

/n 1,100,10 - Neunumerierung einer Page

Hier wird Page 1 mit der Startzeile 100 und der Schrittweite 10 neu durchnumeriert.

/f 1, "string" - Suchen einer Zeichenkette in einer Page

Im String ist das Fragezeichen als Joker erlaubt. Es ersetzt beliebige Zeichen. Es ist zu beachten, daß die unnötigen Blanks nach der Eingabe einer Zeile entfernt werden. Daher kann der zu suchende String von dem eingegebenen abweichen.

/r 1, "string1", "string2" - Ersetzen von Zeichenketten

Überall in der Page 1 wird die Zeichenkette aus »string2« durch die aus »string1« ersetzt. »string2« darf nicht leer sein. Auch hier ist in »string2« das Fragezeichen als Joker erlaubt. Da »string1« leer sein darf, können mit dieser Funktion Zeichenketten auch gelöscht werden.

/u 16384 - Setzen des Quelltextstartes

Die Voreinstellung beträgt 11540 (\$2D14). Der Quelltext kann maximal bis \$9FFF reichen. Falls das erzeugte Maschinenprogramm im Bereich von \$2D14 bis \$9FFF liegen soll, muß

man den Quelltextstart verlegen, wie hier z.B. nach \$4000 (16384). Damit kann man sein Maschinenprogramm in dem Bereich von \$2D14 bis \$3FFF unterbringen.

```
/b - Anzeige der aktuellen Speicherkonfiguration
```

Es werden angezeigt:

- der normale Quelltextstart (11540)
- der aktuelle Quelltextstart
- · das Quelltextende
- die Anzahl der noch freien Bytes für den Quelltext

```
/z 100 - Setzen des Ouelltextstartes
```

Der Start des Quelltextes wird auf die Zeilennummer 100 gesetzt. Diese Funktion ist z.B. dann nützlich, wenn man ganze Programmteile umstellen möchte.

```
/w 100-200,10 - Verschieben eines Quelltextbereiches
```

Die Zeilen 100 – 200 (beide einschließlich) werden hinter die Zeilennummer 10 verschoben. Ab Zeile 10 wird in Zehnerschritten neu durchnumeriert. Die Page 1 wird neu gesetzt auf den neuen Blockanfang bis zum Quelltextende. Man muß darauf achten, daß Befehle auf bestimmte Zeilennummern (.go, usw.) nicht geändert werden.

```
/l"name"; /s"name"; /v"name" - Abkürzungen der Floppybefehle
```

Die Befehle LOAD, SAVE und VERIFY können wie oben abgekürzt werden, eine Angabe der Gerätenummer ist nicht erforderlich. Mit dem »/s«-Befehl kann man den Quelltext auch abschnittsweise abspeichern, indem man vor dem Namen die entsprechenden Zeilennummern angibt, z.B. /s100-200 »name«.

```
/m"name" - Anhängen von Quelltexten
```

Hier wird der bekannte MERGE-Befehl ausgeführt. Ein Programm wird an das Ende des bestehenden Quelltextes angehängt. Besonders wertvoll wird diese Funktion in Verbindung mit Makros.

/g 8 - Setzen der Geräteadresse

```
/i - Anzeige des Directorys
```

Das Inhaltsverzeichnis der Diskette wird ohne Verlust des Quelltextes eingelesen und angezeigt. Wie beim »/e«-Befehl kann die Ausgabe mit den SHIFT-Tasten gesteuert werden.

```
/k - Auslesen und Anzeige des Floppyfehlerkanals
```

```
/ - Übermittlung von Befehlen an die Floppy
```

Dies können die üblichen Befehle, z.B. zum Formatieren einer Diskette, sein. Bei Existenz eines Floppyspeeders können aber auch dessen Spezialbefehle gesendet werden.

```
/ch 6 - Setzen der Hintergrundfarbe (hier: Dunkelblau)
```

```
/cr 14 - Setzen der Rahmenfarbe (hier: Hellblau)
```

/! - Ausgabe der Symboltabelle in unsortierter Form

/!! - Ausgabe der Symboltabelle in sortierter Form

```
- Modifizierter PRINT-Befehl
```

Der normale PRINT-Befehl kann auf Grund der Tokenbildung nicht alle Labels verarbeiten. Hierfür kann der »—«-Befehl verwendet werden. Ebenso können die Funktionen (...) und (...) außerhalb des Quelltextes benutzt werden. Die normalen Basic-Funktionen können jedoch nur über den PRINT-Befehl erreicht werden.

## 1.4.1.2 Hypra-Ass-Variable (Label)

Der Wert einer Hypra-Ass-Variablen kann zwischen 0 und \$FFFF liegen. Variablennamen können beliebig lang sein, wobei das erste Zeichen ein Buchstabe sein muß. Weitere Zeichen können Buchstaben, Ziffern oder das Hochkomma sein.

Im Zusammenhang mit der Verwendung von Makros (siehe nächster Abschnitt) muß zwischen globalen und lokalen Variablen unterschieden werden. Jede Variable erhält beim Anlegen eine sogenannte Ordnungszahl, die angibt, im wievielten Makroaufruf das Anlegen stattfand. Wenn man sich in keinem Makro befindet, ist die Ordnungszahl Null.

Variablen unterschiedlicher Ordnungszahlen sind trotz gleichen Namens nicht gleich. Daher sind alle Variablen gleicher Ordnungszahl lokal, sie gelten ja immer nur in dem Bereich, der durch die Ordnungszahl definiert ist.

Die Konstruktion mittels Ordnungszahlen dient dazu, Fehler durch doppelte Benutzung von Labeln bei mehrmaligem Aufruf von Makros zu verhindern, indem Makros bei jedem Aufruf sozusagen einen komplett neuen Satz von Labeln erhalten.

Aus einem Makro »herausgesehen« sind alle Variablen mit anderer Ordnungszahl als im Makro selbst »unsichtbar«. Um aber bequem Makros in Makros aufrufen und Label benutzen zu können, die in mehreren Makros verwendet werden sollen, gibt es die globalen Variablen. Diese sind im Gegensatz zu den lokalen unabhängig von der Ordnungszahl überall definiert.

Makronamen sind per Definition global.

Alle Hypra-Ass-Variablen sind redefinierbar, d.h., sie können durch eine Wertzuweisung jederzeit geändert werden. Eine doppelte Benutzung von Labeln vor Assemblerbefehlen (z.B. Sprungmarken) ist jedoch nicht gestattet, da dies zu einem falschen Ergebnis bei der Assemblierung führen würde.

## 1.4.1.3 Die Makros von Hypra-Ass

Diesen im letzten Abschnitt schon erwähnten Begriff wollen wir nun klären.

Makros sind meist kürzere Befehlsfolgen, die im Quelltext häufiger vorkommen und deshalb unter einem Makro zusammengefaßt werden. Diese Konstruktion bietet den Vorteil, daß man gleich aufgebaute Befehlsfolgen nicht jedesmal neu »per Hand« in den Quelltext einfügen, sondern das Makro nur noch aufrufen muß. Daher gehört zu jedem Makro ein Name, mit dem es aufgerufen werden kann. An jedes Makro können beliebig viele Parameter übergeben werden, deren aktueller Wert dann bei der Assemblierung in das Makro eingesetzt wird. Makros dürfen bei Hypra-Ass an jeder beliebigen Quelltextstelle definiert werden. Alle Makronamen sind global, alle Parameter und makrointernen Label sind lokal. Damit können verschiedene Makros Label und Parameter gleichen Namens verwenden.

Um den Aufbau eines Makros zu erläutern, hier ein Beispiel, das immer wieder in der Praxis benötigt wird: eine 8x8-Bit-Multiplikation:

```
0 -. MA MLT (M1, M2)
110 -
       LDA #00
120 -
        LDX #08
130 -L1 ASL
140 -
        ROL M2
150 -
        BCC L2
160 -
        CLC
170 -
        ADC M1
180 -
        BCC L2
```

```
190 - INC M2
200 -L2 DEX
210 - BNE L1
220 -.RT
```

Dieses Makro multipliziert die beiden 8-Bit-Werte M1 und M2 miteinander und liefert ein 16-Bit-Ergebnis. Das Lowbyte hiervon steht im Akku, das Highbyte in M2.

Zunächst zum Aufbau des Makros: Der Pseudobefehl .MA zeigt ein Makro an und wird von dem Makronamen »MULT« gefolgt. Danach erkennt man die Parameterliste in runden Klammern, die hier zwei durch ein Komma getrennte Werte enthält, M1 und M2. In die Parameter werden die beim Aufruf des Makros aktuellen Werte eingesetzt.

Hinter der Definitionszeile folgt der eigentliche Makroinhalt, d.h. das, was eigentlich assembliert werden soll. Ein Makro kann fast beliebig aufgebaut sein: Es können Sprünge und bedingte Verzweigungen (wie oben) ausgeführt werden, genausogut ist es aber auch möglich, weitere Makros aufzurufen. Auch Selbstaufrufe von Makros sind erlaubt. In der letzten Makrozeile muß der Pseudo-Befehl .RT stehen, der das Ende eines Makros anzeigt. Vor den Anweisungen .MA und .RT dürfen in derselben Zeile keine Labels stehen.

Der Makroaufruf wird durch den Pseudobefehl ..., gefolgt vom Makronamen und der Parameterliste, durchgeführt, z.B.

```
...MULT (3+Faktor1, 4*Faktor2-6)
```

Man erkennt, daß beim Aufruf beliebige Ausdrücke (siehe auch Abschnitt »Rechnen im Quelltext«) zugelassen sind. Wichtig ist jedoch, daß in der Makrodefinitionszeile selbst nur Label zugelassen sind. So ist im obigen Beispiel z.B.

```
.MA MULT (Faktor1, Faktor2)
```

erlaubt. Verboten hingegen ist

```
.MA MULT (Faktor1*Faktor2-5, Faktor2-Faktor1*2)
```

Nun zur Funktion des Programms: Zunächst muß man sich klarmachen, wie eine Multiplikation überhaupt definiert ist. Sie gibt ja nur an, wie oft man eine bestimmte Zahl zu sich selbst addieren muß, z.B. 3\*2 bedeutet:

```
3*2 = 2+2+2
```

Genauso geht man nun binär vor. Man definiert eine Zahl als »Zähler« dafür, wie oft die andere addiert werden muß. Angenommen, das 7. Bit des Faktors M1 ist gesetzt. Dies bedeutet, daß man den Faktor M2 128mal addieren muß. Allgemein gesprochen muß man also so vorgehen, daß man folgende Teilprodukte addiert:

```
    M1* 128, falls Bit 7 von M2 = 1, sonst 0
```

- 64, falls Bit 6 von M2 = 1, sonst 0 M1\*
- 32, falls Bit 5 von M2 = 1, sonst 0 M1\*
- M1\* 16, falls Bit 4 von M2 = 1, sonst 0
- M1\* 8, falls Bit 3 von M2 = 1, sonst 0
- M1\* 4, falls Bit 2 von M2 = 1, sonst 0
- M1\* 2, falls Bit 1 von M2 = 1, sonst 0
- M1\* 1, falls Bit 0 von M2 = 1, sonst 0

Die Produkte M1\*2 bis M1\*128 erhält man durch einmaliges bis siebenmaliges Linksverschieben des Bytes M1.

In einer Schleife (X-Register als Zähler) wird in jedem Schleifendurchlauf das höchstwertige Bit von M2 mit Hilfe des ROL-Befehls in das Carry-Flag geschoben, wo man es sofort abfragen kann. Ist das Bit 0, wird nichts addiert. Der Akku dient als Summe. Normalerweise müßte man nach dem ersten Durchlauf den Akku \* 128 nehmen, wenn das 7. Bit von M2 gesetzt ist. Dies erreicht man durch 7maliges Linksverschieben. Durch einen Trick kann man sich diese Arbeit jedoch sparen: Wenn man in jedem Schleifendurchlauf vor dem ROL-Befehl den Akku um ein Bit nach links verschiebt, wird das hinausgeschobene Bit in das freigewordene Bit 0 von M2 eingeblendet. Im nächsten Durchgang wird genauso verfahren. In jedem Durchgang wird dieses Verfahren wiederholt. Man kann also auch sagen, daß nach jedem Durchgang der hinzuaddierte Wert M1 um ein Bit niederwertiger wird, da z.B. im dritten Durchgang der hinzuaddierte Wert nur noch fünfmal (8 – 3) nach links verschoben wird. Nach acht Durchgängen ergibt sich also genau das Ergebnis, das wir erreichen wollten. Diese Routine wird später im Kapitel »Grafikprogrammierung« zur Berechnung von Kreisen und Ellipsen benutzt.

### 1.4.1.4 Rechnen im Quelltext

Hypra-Ass erlaubt die vier Grundrechenarten plus Potenzierung, die logischen Operationen NOT, AND und OR, die Vergleiche »kleiner« und »größer« sowie den Einsatz der Funktionen (...) und (...), die das Low- bzw. Highbyte eines 16-Bit-Argumentes liefern. Die logischen Operationen und Vergleiche werden wie folgt abgekürzt:

```
• !n!
       =NOT
```

- !a! = AND
- !0! = OR
- · !=! = gleich
- !<! = kleiner als
- !>! = größer als

Das Ergebnis eines Vergleichs ist –1, falls wahr, 0, falls nicht wahr, z.B.

$$(1!=!2) = 0, (1!=!1) = -1$$

Die NOT-Funktion liefert die gleichen Ergebnisse wie in Basic, z.B.

!n!1 = -2

Das Argument in den Low-/Highbyte-Funktionen muß im Bereich von 0 bis 65535 liegen.

Außer der Verwendung von Dezimalzahlen sind noch Hexadezimalzahlen, die durch ein vorangestelltes »\$«-Zeichen gekennzeichnet werden, sowie Binärzahlen erlaubt, die man an dem »%«-Zeichen erkennt. Dabei ist es egal, wieviele Stellen die einzelnen Zahlen aufweisen. Weiterhin kann man überall dort, wo Bytewerte erwartet werden, Strings der Länge 1 verwenden, z.B. bei der unmittelbaren Adressierung. Erlaubt sind somit z.B.

123, \$23, \$8, \$4DA3, %1101, %11, %1000100001110101, LDA #"a"

### 1.4.1.5 Die Pseudobefehle

Bei den sogenannten Pseudobefehlen handelt es sich um assemblerspezifische Anweisungen. Zwei, nämlich die Makrobefehle, haben Sie oben schon kennengelernt. Sehr ärgerlich ist die Tatsache, daß praktisch jeder Assemblerautor seine eigenen Pseudobefehle einführt, so daß man Quelltexte nicht von einem auf den anderen Assembler übertragen kann, ohne alle Pseudobefehle anzupassen. Der Sinn der Pseudobefehle liegt darin, Operationen ausführen zu können, die immer wieder benötigt werden, jedoch durch keinen Maschinenbefehl erreicht werden können, sowie zur Steuerung der Assemblierung. Hypra-Ass stellt Ihnen vergleichsweise viele Pseudobefehle zur Verfügung, mit denen Sie z.B. sogar die IF-THEN-Struktur aus dem Basic übernehmen können!

| .ba \$C000              | - | Setzen der Startadresse der Assemblierung                                                                                                                    |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .st                     | - | Beendet die Assemblierung                                                                                                                                    |
| .eq Load = \$FFD5       | - | Weist dem Label »Load« den Wert \$FFD5 zu, ohne die Ordnungszahl zu ändern.                                                                                  |
| .gl Save = \$FFD8       | - | Weist dem Label »Save« den Wert \$FFD8 zu und erklärt das Label als global.                                                                                  |
| .by 0, "a", \$FA, %1111 | - | Fügt einzelne Bytewerte in das Programm ein. Erlaubt sind neben Zahlen auch Strings der Länge 1. Getrennt werden die einzelnen Werte durch Kommata.          |
| .wo Save+1              | _ | Fügt Adressen im Format Low-/Highbyte in den Maschinencode ein. In unserem Beispiel würden also die Bytes \$D9 und \$FF eingefügt.                           |
| .tx "text"              | - | Hiermit können Texte in den Quelltext aufgenommen werden. Bei der Assemblierung werden die ASCII-Codes der einzelnen Zeichen in den Maschinencode eingefügt. |

.ap "name"

 Mit Hilfe dieses Befehls ist es möglich, am Ende des Pass 2 automatisch weitere Quelltexte nachzuladen, wobei der Programmzähler aus der vorangegangenen Assemblierung erhalten bleibt.

.co var1, var2

- Diese Anweisung bewirkt zwei Dinge: Zum einen werden die Labels nach dem Befehl an einen nachzuladenden Quelltext übergeben. Zweitens bleiben alle Quelltextzeilen bis zur ».co«-Anweisung erhalten (Common-Bereich). Steht z.B. ein Makro vor dieser Zeile, wird auch das Makro mitübergeben. Folgendes ist dabei zu beachten:
- Es sollten keine Makroaufrufe im Common-Bereich stehen, es sei denn innerhalb eines Makros.
- Die ».ba«-Anweisung sollte außerhalb des Common-Bereiches liegen, damit nach dem Nachladen nicht wieder mit der gleichen Startadresse assembliert wird.
- Wertzuweisungen an Labels sollten ebenfalls außerhalb des Common-Bereiches liegen, um Platz für den nachzuladenden Quelltext zu gewinnen.

.ob "name, p, w"

- Hiermit kann das erzeugte Maschinenprogramm direkt auf Diskette geschrieben werden. Dies ist z.B. immer dann erforderlich, wenn es in dem Bereich liegt, den auch der Hypra-Ass benutzt. Würde direkt in den Speicher assembliert, würde sich der Hypra-Ass selbst überschreiben.

.en

Schließt erzeugtes Maschinenfile (CLOSE 14).

.on

 Entspricht dem IF-THEN von Basic. Hinter ».on« folgt ein Ausdruck, ein Komma und ein zweiter Ausdruck. Ist der erste Ausdruck wahr, wird zu der Zeilennummer gesprungen, die der zweite Ausdruck angibt, z.B.

1000-.on faktor!=!12,2000

- Wenn Faktor gleich 12 ist, wird die Assemblierung in Zeile 2000 fortgeführt.

.go 1000

Ergibt unbedingten Sprung, hier zur Zeile 1000.

.if

 Entspricht dem IF-THEN-ELSE von Basic. Hinter ».if« folgt ein Ausdruck. Ist dieser wahr, wird die Assemblierung hinter der ».if«-Zeile fortgesetzt, bis

.el

gefunden wird. Daraufhin wird

.ei

 gesucht und dahinter die Assemblierung fortgesetzt. Ist der Ausdruck hinter ».if« unwahr, erfolgt die Assemblierung von ».el« bis ».ei«, ».el« kann auch fehlen, dann wird direkt hinter ».ei« fortgefahren. Unser Beispiel von oben könnte nun so lauten:

```
1000-.if faktor!=!12
1010- lda #00
1020-.el
1030- lda #02
1040-.ei
```

- Wenn »faktor« gleich 12 ist, erhält man LDA #00, sonst wird LDA #02 erzeugt. Vor den Pseudobefehlen ».if«, ».el« und ».ei« dürfen keine Labels in derselben Zeile stehen.
- sendet ein formatiertes Listing des Quelltextes unter der logischen Filenummer 1 an das Gerät mit der Geräteadresse 4 und der Sekundäradresse 0 (Drucker). Die Parameter entsprechen denen des OPEN-Befehls. Der ».li«-Befehl muß der erste Befehl im Quelltext sein, wenn alle Zeilen gelistet werden sollen. Die Zeilen bis einschließlich ».li« werden nicht ausgegeben. Die gelisteten Zeilen haben folgendes Format:

```
9000 AD 01 02: 1000-Label LDA $0201;
Kommentar
```

- Die Steuerung der Formatierung erfolgt mit dem Editorbefehl »/t«. Bei Zeilen, die Pseudobefehle enthalten, werden keine Adressen und Opcodes ausgegeben. Das Listing enthält die Kopfzeile »Hypra-Ass-Assemblerlisting«.
- sendet am Ende des Pass 2 die sortierte Symboltabelle. Die Formatierung wird durch den Tabulator »/t3« gesteuert. Eine Zeile der Symboltabelle sieht wie folgt aus:

```
SAVE = $FFD8
```

- Die Symboltabelle enthält die Kopfzeile »Symbols in alphabetical order«.
- Setzt die Tabulatoren vom Quelltext aus. Für »t0« bis »t3« gilt das unter dem Editorbefehl »/t« Gesagte.

.li 1,4,0

.sy 1, 4, 0

.dp t0, t1, t2, t3

# 1.4.1.6 Die Assemblierung

Nach dem Start mit RUN wird das Maschinenprogramm im Speicher abgelegt, sofern es nicht mit dem .ob-Befehl zur Floppy geschickt wurde. Am Ende des zweiten Passes wird die Meldung »End of assembly«, gefolgt von der Assemblierungsdauer in Minuten, Sekunden und Zehntelsekunden ausgegeben. Dahinter folgt der Speicherbereich des erzeugten Maschinenprogramms in der Zeile »base = \$XXXX last byte at \$YYYY«.

In den seltensten Fällen wird man jedoch im ersten Versuch ein korrektes Maschinenprogramm erzeugen können. Hypra-Ass gibt in diesen Fällen 14 verschiedene Fehlermeldungen aus:

| • can't number term    | - | Ein Ausdruck kann von Hypra-Ass nicht berechnet werden.<br>Möglicher Grund ist die falsche Abkürzung eines Operators.      |  |  |  |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| • end of line expected | - | Bei der Abarbeitung einer Zeile wurde statt des Zeilenendes etwas anderes gefunden.                                        |  |  |  |
| • no mnemonic          | _ | Ein Mnemonic kann nicht identifiziert werden. Bitte beachte<br>Sie, daß Hypra-Ass keine illegalen Opcodes verarbeiten kann |  |  |  |
| • unknown pseudo       | - | Ein Pseudobefehl wurde falsch abgekürzt.                                                                                   |  |  |  |
| • illegal register     | - | Ein Assemblerbefehl existiert in der gewählten Adressierungsart nicht mit dem gewählten Register.                          |  |  |  |
| • wrong address        | - | Ein Assemblerbefehl existiert nicht in der gewählten Adressierungsart.                                                     |  |  |  |
| • illegal label        | - | Das erste Zeichen eines Labels war kein Buchstabe.                                                                         |  |  |  |
| • unknown label        | _ | In Pass 2 wurde ein unbekannter Labelname entdeckt.                                                                        |  |  |  |
| • branch too far       | _ | Eine relative Verzweigung führt über eine zu große Distanz.                                                                |  |  |  |
| • label declared twice | - | Ein Labelname wurde zweimal benutzt.                                                                                       |  |  |  |
| • too many labels      | - | Label und Quelltext passen zusammen nicht mehr in den Speicher.                                                            |  |  |  |
| • no makro to close    | - | Die Anzahl der ».ma«-Anweisungen stimmt nicht mit der Anzahl der ».rt«-Anweisungen überein.                                |  |  |  |
| • parameter            | - | Im Makroaufruf stimmt die Parameterliste nicht mit der Parameterliste der Definition überein.                              |  |  |  |
| • return               | _ | Es liegt keine Rücksprungadresse auf dem Stack, als eine ».rt«-                                                            |  |  |  |

Anweisung ausgeführt werden sollte.

# 1.4.1.7 Nützliche Makros für den Hypra-Ass

Wer mit dem Umfang der Programmiersprache Basic nicht zufrieden ist, kann sich Mengen an Erweiterungen kaufen, die teilweise über 100 neue Befehle zur Verfügung stellen. Als Maschinenprogrammierer, die wir auch Grund zur Unzufriedenheit hätten, da der Prozessor noch weniger Befehle aufweist als das Standard-Basic, können wir von so etwas natürlich nur träumen.

Mit dem Hypra-Ass können wir jedoch Makros entwickeln, die bestimmte nützliche Befehle simulieren. Wenn wir dann einen Quelltext entwickeln, können wir auf diese »Befehlserweiterung« zurückgreifen. Auf der Diskette zum Buch finden Sie unter dem Namen »Makros« einen Quelltext, der 19 neue »Befehle« bereitstellt. Hierbei handelt es sich um häufig »vermißte Standardbefehle«, wie z.B. Stackbefehle für die Indexregister.

TXY – Der Inhalt des X-Registers wird ins Y-Register übertragen.

TYX – Der Inhalt des Y-Registers wird ins X-Register übertragen.

PHX – Das X-Register wird auf dem Stack abgelegt.

PHY - Das Y-Register wird auf dem Stack abgelegt.

PLX - Das X-Register wird vom Stack geholt.

PLY - Das Y-Register wird vom Stack geholt.

Die vier folgenden Makros definieren einen Userstack, der an beliebige Stelle gelegt werden kann. Dazu muß im Hauptprogramm eine globale Variable mit dem Namen »USER« in der Zeropage angelegt werden. Anschließend muß in die Adresse, die die Variable repräsentiert, die Startadresse des Stacks geschrieben werden, z.B.:

```
10 -.GL USER = $FA

11 - LDA #00

12 - STA USER

13 - LDA #$C0

14 - STA USER+1
```

PUSHAY

Hier wurde ein Userstack angelegt, der bei Adresse \$C000 beginnt. Der Stackpointer steht in den Zeropage-Adressen \$FA und \$FB. Der Sinn eines Userstacks besteht darin, daß man neben dem »normalen« Stack einen weiteren Bereich zur Verfügung hat, in dem man Daten speichern kann, ohne auf die komfortable Verwaltung mit dem Stackpointer verzichten zu müssen.

SHA — Der Akkumulator wird auf dem Userstack abgelegt.

 Der Akkumulator und das Y-Register werden auf dem Userstack abgelegt.

PULLA – Der Akkumulator wird vom Userstack geholt.

| <ul> <li>Der Akkumulator und das Y-Register werden vom Userstack geholt.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>16-Bit-Addition. Der Inhalt einer beliebigen Adresse wird<br/>zum Akkumulator (Lowbyte) und zum Y-Register<br/>(Highbyte) addiert. Das Ergebnis steht wieder im Akku<br/>(Lowbyte) und Y-Register (High-Byte).</li> </ul>               |
| <ul> <li>16-Bit-Addition. Der Inhalt von »adr1« und »adr1+1« wird zum Inhalt von »adr2« und »adr2+1« addiert und das Ergebnis in der Adresse »summe« und »summe+1« abgelegt.</li> </ul>                                                          |
| <ul> <li>16-Bit-Subtraktion. Der Inhalt von »adresse« und<br/>»adresse+1« wird vom Inhalt des Akkumulators (Lowbyte) und des Y-Registers (Highbyte) abgezogen. Das<br/>Ergebnis steht im Akku (Lowbyte) und im Y-Register (Highbyte).</li> </ul> |
| <ul> <li>16-Bit-Subtraktion. Vom Inhalt »adr1« und »adr1+1« wird der Inhalt von »adr2« und »adr2+1« abgezogen. Das Ergebnis steht in »diff« und »diff+1«.</li> </ul>                                                                             |
| <ul> <li>Der Inhalt von »adresse« und »adresse+1« wird inkrementiert (16-Bit-Inkrementierung).</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <ul> <li>Der Inhalt von »adresse« und »adresse+1« wird dekrementiert (16-Bit-Dekrementierung).</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <ul> <li>Der Akku wird mit dem Inhalt von »adresse« und das<br/>Y-Register mit dem Inhalt von »adresse+1« geladen.</li> </ul>                                                                                                                    |
| <ul> <li>Der Inhalt des Akkus wird nach »adresse« und der des<br/>Y-Registers nach »adresse+1« geschrieben.</li> </ul>                                                                                                                           |
| <ul> <li>Akku und Y-Register werden mit »wert« unmittelbar<br/>geladen. Das Lowbyte steht dabei im Akku, das Highbyte<br/>im Y-Register.</li> </ul>                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 1.4.2 Der Reassembler zum Hypra-Ass

Der von Martin Wehner entwickelte Reassembler ist das Gegenstück zum Hypra-Ass und genügt ebenso professionellen Ansprüchen. Mit ihm kann man aus einem Maschinenprogramm einen Quelltext erzeugen, der mit dem Hypra-Ass editiert, verändert und wieder assembliert werden kann. Er belegt den Speicherbereich von 8714 bis 11530 und wird automatisch mit dem Hypra-Ass eingeladen. Da der Quelltextstart erst bei 11540 beginnt, können Hypra-Ass und Reassembler gleichzeitig zusammenarbeiten. Man kann also die reassemblierten Quelltexte sofort weiterverarbeiten und wieder assemblieren, ohne einmal nachzuladen. Diesen Komfort bieten nur sehr wenige Entwicklungssysteme, zumal der SMON auch noch gleichzeitig verwendet werden kann.

Neben dem eigentlichen Reassembler stehen noch einige Basic-Befehle zur Verfügung, mit denen man z.B. Einsprünge im Quelltext durch Label markieren kann. Es läßt sich auch vorherbestimmen, ob der Reassembler selbständig nach Tabellen suchen soll oder nicht. Weiterhin läßt sich der Aufbau des Quelltextes in einigen Punkten mitbestimmen. Alle dazu notwendigen Informationen werden dem Reassembler in einem kleinen Informationsprogramm mitgeteilt. Dafür stehen die folgenden drei Basic-Befehle zur Verfügung:

- P adresse: Mit diesem Befehl lassen sich Einsprungpunkte im Quelltext durch ein Label markieren. So sind Adressen, die mit SYS angesprungen werden,

im Quelltext leichter auffindbar.

- Tadr1, adr2: Hiermit können dem Reassembler die Lagen von Tabellen mitgeteilt

werden. Während »adr1« auf das erste Byte zeigt, gibt »adr2« das letzte der Tabelle an. Im Quelltext erscheinen Tabellen als Folge von ».by«-

Werten mit dazugehörigen ASCII-Codes, z.B.

100-label .by \$41, \$42, \$43 ; "labc"

- E byte: Der E-Befehl steht am Ende des Informationsprogrammes und startet den

Reassembler.

Der Aufbau des Quelltextes läßt sich geringfügig beeinflussen, indem man hinter dem E-Befehl eine Zahl zwischen 0 und 255 angibt. Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Informationsbyte. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

Bit 0 gesetzt: Alle Zeropage-Adressen werden durch ein Label von nur drei Buchstaben (normal fünf) gekennzeichnet.

Bit 1 gesetzt: Nach den Befehlen RTS, RTI, BRK und JMP wird eine Kommentarzeile eingefügt, um den Quelltext übersichtlicher zu gestalten.

Bit 2 gesetzt: Bei allen Befehlen mit unmittelbarer Adressierung wird der Operand zusätzlich im ASCII-Format ausgegeben, vorausgesetzt, er liegt zwischen 32 und 96 oder zwischen 160 und 224, z.B. 100– LDA #65; »a«

Liegt er außerhalb dieser Bereiche, wird ein Punkt ausgegeben.

Bit 3 gesetzt: Zwischen je zwei Tabellenzeilen wird eine Kommentarzeile ausgegeben.

Bit 4 gesetzt: Der ASCII-Ausdruck bei Tabellen wird unterdrückt.

Bit 5 gesetzt: Ist dieses Bit gesetzt, werden externe Label sowie Tabellenlabel speziell gekennzeichnet. Tabellenlabeln wird ein »T« vorangestellt (statt z.B. LC000 nun TLC000), externen Labeln, also denen, die außerhalb des reassemblierten Bereichs liegen, ein »E« (ELC000).

Bit 6 gesetzt: Der Reassembler sucht selbständig nach Tabellen. Es wird kein Quelltext, sondern ein Basic-Informationsprogramm generiert, das die Start- und Endadressen aller gefundenen Tabellen enthält. Sie können dieses Programm normal listen und ändern.

Bit 7 gesetzt: Es werden die Speicherinhalte reassembliert, die sich unter dem ROM im RAM befinden. Somit kann man bis auf den Bereich von \$D000-\$DFFF auf das RAM des gesamten Adreßraums zugreifen.

Das Informationsprogramm wird durch die Befehle

```
SYS 8714, anfadr, endadr+1:RUN
```

gestartet. Dabei stellen »anfadr« die Anfangsadresse des zu reassemblierenden Programms und »endadr« dessen Endadresse dar. An einem Beispiel wollen wir uns das Vorgehen verdeutlichen. Wir wollen den Reassembler selbst reassemblieren. Zunächst geben wir das Basic-Informationsprogramm ein:

```
100 ←P$220A; kennzeichnet die Adresse 8714 durch ein Label
110 ←T$236B,$2657; definiert eine Tabelle
120 ←E15; startet den Reassembler und setzt Bits 0 bis 3
SYS8714,8714,11530:RUN im Direktmodus eingeben.
```

In weniger als 8 Sekunden wird ein etwa 17 Kbyte langer Quelltext generiert, der mit LIST oder - wenn der Hypra-Ass aktiviert wurde - dem »/e«-Befehl gelistet und mit RUN assembliert werden kann. Wie der Hypra-Ass, kann auch der Reassembler wahlweise Hex- oder Dezimalzahlen verarbeiten. Folgende Dinge müssen beachtet werden:

- a) Der Reassembler arbeitet mit dem Hypra-Ass ausgezeichnet zusammen. Seine Lage wurde so gewählt, daß Hypra-Ass, Reassembler und Quelltext nebeneinander existieren können. Er kann jedoch auch ohne Aktivierung des Hypra-Ass benutzt werden. Je nachdem, ob der Hypra-Ass gestartet wurde, muß nach der Zeilennummer ein Minuszeichen eingegeben werden, z.B. 100- E15 bei aktiviertem Hypra-Ass, sonst aber 100 E15.
- b) Aus programmtechnischen Gründen kann es vorkommen, daß im »Pass1« ein Maschinenprogramm anders reassembliert wird als in »Pass2«. Dadurch können in »Pass2« Sprungadressen auftauchen, die in »Pass1« nicht gefunden wurden. In diesem Fall wird die Adresse nicht durch ein Label, sondern durch eine Hex-Zahl dargestellt. An die Quelltextzeile werden drei Fragezeichen angehängt.
- c) Bestimmte 3-Byte-Befehle, die bei der Assemblierung als 2-Byte-Befehle interpretiert werden (z.B. BIT \$A900 = .BY \$2C; LDA #\$00), werden nicht reassembliert, sondern als 3-Byte mit vorangestelltem .BY-Pseudo-Op in den Quelltext eingefügt. Der reassemblierte Befehl wird aber als Kommentar an die entsprechende Zeile angefügt.
- d) Es ist möglich, ein Programm zu reassemblieren, als ob es in einem anderen Bereich läge Dazu ist an den SYS-Befehl die tatsächliche Startadresse anzufügen. Um z.B. ein Programm, das im RAM von \$D000 bis \$D200 liegt, reassemblieren zu können, kann man es mit dem SMON nach z.B. \$C000 verschieben. Dann wird der Reassembler mit dem Befehl

SYS \$C000,\$C200,\$D000 gestartet. Der Quelltext sieht nun so aus, als ob das Programm von \$D000 bis \$D200 liegen würde.

e) Der erzeugte Quelltext kann statt in den Speicher auch direkt auf Diskette geschrieben werden. Dies ist besonders dann n\u00fctzlich, wenn man gerade einen anderen Quelltext mit dem Hypra-Ass bearbeitet. Dazu mu\u00df man vor dem SYS-Befehl ein Programmfile \u00f6ffnen:

```
OPEN 1, 8, 1, »NAME, P, W«: CMD1
```

Ganz wichtig ist es, daß nun nach dem SYS-Befehl das Basic-Informationsprogramm auf keinen Fall mehr mit dem RUN-Befehl gestartet werden darf, da durch diesen Befehl das File wieder geschlossen wird. Man muß vielmehr den GOTO-Befehl einsetzen, wobei hinter ihm die erste Zeilennummer des Informationsprogrammes stehen muß, im obigen Beispiel also GOTO 100. Nach jedem Speichern sollte man durch Drücken der RUN/STOP-RESTORE-Taste den alten Zustand wieder herstellen.

Genau wie der Hypra-Ass enthält auch der Reassembler einige Fehlermeldungen, die eine unkorrekte Bedienung anzeigen:

- syntax error: Ein Basic-Befehl wurde falsch eingegeben oder eine HEX-Zahl besteht aus weniger als 4 Ziffern.
- out of memory: Es steht zu wenig Speicherplatz für den Quelltext zur Verfügung oder es kommen mehr als 2700 Label vor.
- illegal quantity: Vor einer Hex-Zahl fehlt das Zeichen »\$«, oder das Tabellenende liegt vor dem Tabellenanfang, oder die Tabellen überschneiden sich, oder die angegebene Adresse liegt nicht im Maschinenprogramm.
- type mismatch: In einer Hex-Zahl stehen falsche Hex-Ziffern. Die Adresse, die als Einsprung markiert wurde, darf nicht als Tabellenanfang oder -ende angesprochen werden. Im Informationsprogramm darf keine Adresse doppelt vorkommen.

# 1.4.3 Der SMON-Maschinensprachemonitor

Der von Dietrich Weineck entwickelte Maschinensprachemonitor SMON ist auf der Diskette zum Buch in vier Versionen enthalten, die sich durch ihre Lage bzw. Funktionen unterscheiden:

| Name         | Speicherlage  | Ladebefehl          | Startbefehl |
|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| SMON PLUS    | \$C000-\$CFFF | LOAD"SMONPC000",8,1 | SYS 49152   |
| SMON PLUS    | \$3000-\$3FFF | LOAD"SMONP3000",8,1 | SYS 12288   |
| SMON FLOPPY  | \$C000-\$CFFF | LOAD"SMONFC000",8,1 | SYS 49152   |
| SMON ILLEGAL | \$C000-\$CFFF | LOAD"SMONIC000",8,1 | SYS 49152   |

Die »Normalversion« SMON Plus ist doppelt vorhanden. In der Regel wird man den Monitor im Bereich von \$C000-\$CFFF betreiben. Wenn man aber ein Maschinenprogramm in diesen Bereich assemblieren und gleichzeitig den SMON im Speicher haben möchte, kann man auf die Version ab \$3000 zurückgreifen. Sie kann gleichzeitig mit dem Hypra-Ass und dem Reassembler verwendet werden. Die einzige notwendige Anpassung besteht im Hochsetzen des Ouelltextstartes nach \$4000 durch den Befehl »/u 16384«.

Die beiden anderen SMON-Versionen bieten noch Spezialfunktionen, auf die wir am Ende dieses Abschnitts eingehen werden. Alles gilt zunächst für alle drei Versionen.

Wie es sich für einen Monitor der Spitzenklasse gehört, stellt der SMON alle die von anderen Programmen bekannten Standardfunktionen zur Verfügung. Dazu gehören z.B. die Anzeige des Speicherinhaltes in Hex-Bytes oder als Assemblercodes (Disassembler) mit Änderungsmöglichkeiten, Befehle zum Verschieben mit oder ohne Umrechnung der Adressen oder zum Laden, Speichern und Starten von Maschinenprogrammen. Nicht mehr zum Standard kann man einen kleinen Assembler sowie den integrierten Einzelschrittsimulator zählen, mit dem man ein Maschinenprogramm Schritt für Schritt abarbeiten und kontrollieren kann.

Der Monitor benötigt für alle Eingaben hexadezimale Zahlen ohne \$. Bei der Eingabe von Adressen bedeutet ANF die tatsächliche Startadresse, während END die erste Adresse hinter dem gewählten Bereich angibt. Nachdem Sie den SMON geladen haben, geben Sie bitte ein NEW ein, um die Basic-Zeiger wieder korrekt zu setzen. Wenn Sie den Monitor gleichzeitig mit dem Hypra-Ass betreiben wollen, laden Sie zunächst den SMON, geben den NEW-Befehl ein und laden anschließend den Hypra-Ass.

### 1.4.3.1 Die Befehle des SMON

A ANF - Assemblierung z.B. A 6000

Nach Eingabe von RETURN erscheint auf dem Bildschirm die gewählte Adresse mit einem blinkenden Cursor. Alle Befehle werden so eingegeben, wie sie der Disassembler anzeigt. Die Eingabe einer Zeile wird wiederum mit RETURN abgeschlossen. Bei einer fehlerhaften Eingabe (z.B. STX 6000,Y existiert nicht) wird an den Anfang der Zeile zurückgesprungen. Sonst wird der Befehl disassembliert und nach Ausgabe der Hex-Bytes gelistet. Zur Korrektur vorhergehender Zeilen gehen Sie mit dem Cursor zur Anfangsposition hinter der Adresse zurück, schreiben den Befehl neu und gehen nach RETURN mit dem Cursor wieder in die letzte Zeile. Eine Spezialität des SMON besteht darin, daß man wie beim Hypra-Ass mit Labeln arbeiten kann, eine für Monitore höchst ungewöhnliche Eigenschaft. Ein Label besteht aus dem Buchstaben »M« für Marke und einer zweistelligen Hex-Zahl von 01 bis 30, z.B. JMP M05. Wenn Sie die Zieladresse für den Sprung erreicht haben, kennzeichnen Sie diese mit eben dieser Marke, z.B. M05 LDA \$02.

Der Assembler nimmt auch einzelne Bytes an, indem Sie diese mit einem vorangestellten Punkt kennzeichnen. In diesem Modus werden die Eingaben natürlich nicht disassembliert.

Nach Beendigung des Assemblierens geben Sie »F« ein. Dann werden alle Eingaben noch einmal aufgelistet. Sie können sie bei Bedarf wie beim Disassembler angegeben korrigieren. Natürlich kann man den SMON-Assembler nicht mit dem Hypra-Ass vergleichen, für kleine, speicherorientierte Arbeiten ist er aber sehr hilfreich.

```
D ANF, END - Disassemblierung z.B. D C000, C201
```

Der Bereich von \$C000 bis einschließlich \$C200 wird disassembliert, d.h., die Speicherinhalte werden als Assemblercodes interpretiert und als solche angezeigt. Falls keine Endadresse angegeben wird, erscheint zunächst nur eine Zeile in folgendem Format:

ADR HEX-BYTES BEFEHL C000 A5 FA LDA \$FA

Mit der Leertaste wird der jeweils nächste Befehl angezeigt. Wenn man eine fortlaufende Ausgabe wünscht, muß man RETURN drücken. Die Ausgabe wird nun so lange fortgesetzt, bis eine weitere Taste gedrückt wird. Mit RUN/STOP gelangt man jederzeit in den Eingabemodus zurück.

Das Komma, das vor der Adresse auf dem Bildschirm erscheint, ist ein »hidden command« (verstecktes Kommando). Es braucht nicht eingegeben werden, da es automatisch am Zeilenanfang ausgegeben wird. Man kann nun sehr einfach Änderungen im Speicher vornehmen. Dafür fährt man mit dem Cursor auf den zu ändernden Befehl, d.h. unmittelbar auf den Assemblercode, nicht auf die Hex-Bytes. Dann überschreiben Sie den Befehl mit dem neuen und drücken RETURN. Der SMON erkennt nun das Komma als Befehl und führt diesen im Speicher aus. Problematisch wird die Sache nur, falls der neue Befehl eine andere Länge als der vorhergehende aufweist. Falls er kürzer ist, müssen die unnützen Bytes mit NOPs aufgefüllt werden. Wenn er aber länger ist, muß man vorher den nachfolgenden Bereich nach hinten verschieben, um genug Platz für die neuen Bytes zu schaffen. Es ist immer ratsam, den geänderten Bereich zur Kontrolle anschließend nochmals zu disassemblieren.

```
G ANF - Starten eines Maschinenprogramms z.B. G A000
```

Das Maschinenprogramm muß mit einem Break-Befehl abgeschlossen werden, damit ein Rücksprung in den SMON erfolgen kann. Wird nach »G« keine Adresse angegeben, benutzt SMON die, welche nach dem letzten BRK erreicht wurde und bei der Registerausgabe im Programmzähler auftaucht. Mit dem »R«-Befehl (siehe unten) kann man die Register vorher auf die gewünschten Werte setzen.

```
M ANF, END - Memory-Dump z.B. M 2000, 3B01
```

Der Speicherinhalt von \$2000 bis einschließlich \$3B00 wird in Zeilen von jeweils 8 Byte in zweistelligen Hex-Ziffern und den dazugehörenden ASCII-Zeichen ausgegeben. Wie bei der Disassemblierung kann man die Ausgabe mit der Leer- und RETURN-Taste steuern, wobei

die Endadresse wiederum fehlen darf. Die ausgegebenen Bytes können durch Überschreiben geändert werden, nicht aber die ASCII-Zeichen. Dafür ist der Doppelpunkt am Zeilenanfang verantwortlich, ein weiterer »hidden command«. Wenn die Änderung nicht durchgeführt werden kann, weil z.B. versucht wurde, ins ROM zu schreiben, wird ein Fragezeichen als Fehlermeldung ausgegeben.

```
R - Registeranzeige
```

Dieser Befehl zeigt die Inhalte der 6510-Register an. Dabei gelten folgende Abkürzungen:

AC: Akkumulator XR: X-Register YR: Y-Register PC: Programmzähler SR: Statusregister

Stackpointer

SP:

Die einzelnen Flags des Statusregisters werden mit »1« für gesetzt und »0« für nicht gesetzt gekennzeichnet. Durch Überschreiben kann man die Registerinhalte ändern. Die Flags können jedoch nicht einzeln, sondern nur durch ein Überschreiben des Statusregisters geändert werden.

```
I/O-Set - Setzen der Gerätenummer z.B. I 01
```

»I 01« legt die Device-Nummer für LOAD und SAVE auf 1 (Kassette). Jedes Laden und Speichern erfolgt auf das so angegebene Gerät, bei den einzelnen Lade- und Speicheroperationen braucht die Gerätenummer daher nicht mehr angegeben zu werden. Die voreingestellte Nummer ist 8.

```
L"name"(,ANF) - LOAD z.B. L"SMON PC000",C000
```

L»Name« lädt ein Programm vom angegebenen Gerät an die Originaladresse. Die Basic-Zeiger bleiben beim Ladevorgang unverändert. Wenn man nach dem Programmnamen noch eine Adresse angibt, wird es nicht an die Originaladresse, sondern an die angegebene geladen. Damit hat man z.B. die Möglichkeit, Autostart-Programme, die in den Stackbereich geladen werden, an einer anderen Adresse untersuchen zu können.

```
S"name", ANF, END - SAVE z.B. S"SMON", C000, D000
```

Der Speicherbereich von \$C000 bis einschließlich \$CFFF wird auf dem angegebenen Gerät unter dem Namen SMON abgespeichert. Hierbei ist es besonders wichtig zu beachten, daß das Byte der Adresse \$D000 nicht mehr berücksichtigt wird.

Printer-Set - Setzen der Druckergerätenummer z.B. P 02

Die Gerätenummer des Druckers wird auf 2 gesetzt. Voreingestellt ist hier die Nummer 4 (für seriellen Bus). Bei allen Ausgabebefehlen wie D, M, etc. können Sie neben der Ausgabe auf den Bildschirm gleichzeitig einen Ausdruck erhalten, wenn Sie das Kommando geshiftet eingeben.

# Dezimalzahl - Umrechnung Dezimal nach Hex z.B. #10, #61456

Es ist möglich, Dezimalzahlen bis 65535 in Hexadezimalzahlen umzurechnen.

\$ Hexzahl - Umrechnung Hex. nach Dez. und Binär z.B. \$1A,\$FA23

Die Eingabe ist nur zwei- oder vierstellig erlaubt. Falls die Zahl kleiner als 256 (=\$0100) ist, wird zusätzlich auch der Binärwert ausgegeben. In unserem Beispiel würde daher der erste Wert auch binär ausgegeben.

% Binärzahl - Umrechnung Binär nach Dez. und Hex. z.B. %10011101

Bei diesem Befehl muß eine genau achtstellige Binärzahl eingegeben werden. Falls einmal versehentlich mehr Stellen eingegeben werden, werden nur die ersten acht zur Berechnung herangezogen.

? Zahll+-Zahl2 - Addition, Subtraktion z.B. 12A0+2C12,67FE-210D

Es ist möglich, zwei genau vierstellige Hexadezimalzahlen zu addieren bzw. zu subtrahieren.

= ANF END - Vergleichen von Speicherinhalten z.B. = C000 C200

Der Speicherinhalt ab \$C000 wird mit dem ab \$C200 byteweise verglichen. Tritt der erste unterschiedliche Wert auf, wird die zugehörige Adresse angezeigt und abgebrochen.

W ANF END ANFneu - Speicherber.verschieben z.B. W C000 D000 4000

Der Speicherbereich von \$C000 bis einschließlich \$CFFF wird nach \$4000 verschoben. Da keine absoluten Adressen (z.B. LDA \$C200,X) umgerechnet werden, ist das verschobene Programm im allgemeinen nicht mehr lauffähig.

```
O ANF END HEX-Wert - Speicherbereich füllen z.B. O 2000 3001 AO
```

Der Bereich von \$2000 bis einschließlich \$3000 wird mit dem Wert \$A0 gefüllt. Hiermit ist es neben dem Löschen des Speichers mit dem Wert 0 auch möglich festzustellen, welche Speicherzellen von einem Programm benutzt werden. Dazu füllt man den »verdächtigen« Bereich mit einem ungewöhnlichen Wert wie z.B. \$EF, läßt das Programm ablaufen und kann dann mit dem »M«-Befehl feststellen, welche Speicherzellen verändert wurden.

```
V ANFalt ENDalt ANFneu ANF END - Umrechnung von Adressen z.B.
V C000 D000 4000 4100 4300
```

Dieser kompliziert aussehende Befehl ist im Prinzip einfach zu verstehen. Angenommen, Sie haben ein Programm im Bereich von \$C000 bis einschließlich \$CFFF liegen und möchten es nach \$4000 verschieben. Während das eigentliche Programm nur von \$C100 bis \$C300 reicht, sind von \$C000 bis \$C0FF und von \$C301 bis \$CFFF Tabellen mit Texten usw. angelegt. Die ersten drei Parameter kennen Sie schon vom »W«-Befehl. Sie legen den zu verschiebenden Bereich sowie die neue Startadresse fest. Die beiden weiteren Parameter geben an, welcher Bereich auf die neue Adresse umgerechnet werden soll. Hierfür kommt natürlich nur das eigentliche Programm, das ja nach der Verschiebung von \$4100 bis \$4300 zu finden ist, in Frage, da die Tabellen natürlich nicht geändert werden dürfen. So wird dann z.B. der Befehl LDA \$C200,X in den Befehl LDA \$4200,X abgeändert.

```
C ANFalt ENDalt ANFneu ANF END - Konvertierung
```

Dieser Befehl führt die Befehle »W« und »V« gleichzeitig aus, d.h., ein Speicherbereich wird zunächst verschoben und dann angepaßt. Die Parameter entsprechen denen des »V«-Befehls.

```
B ANF END - Umwandlung in DATA-Zeilen z.B. B C000 D000
```

Der Bereich von \$C000 bis einschließlich \$CFFF wird in DATA-Werte umgerechnet und ab Zeilennummer 32000 im Basic-Speicher abgelegt. Die Zeilennummern vorher können z.B. mit einem Basic-Ladeprogramm belegt werden. Um ein Maschinenprogramm »gebrauchsfertig« z.B. in einer Zeitschrift zu präsentieren, hat es sich bewährt, dieses in Form eines Ladeprogramms zu tun, wo die einzelnen Codes in Datas abgelegt sind, z.B.

```
10 FORI=49152TO49156:READA:POKEI,A:NEXT:SYS49152
20 DATA 169, 65, 76, 210, 255
```

Dieses Mini-Maschinenprogramm gibt ein »A« auf dem Bildschirm aus. Viele Top-Zeitschriften, wie z.B. die 64'er, sind heute jedoch dazu übergegangen, sogenannte Checker zu verwenden.

K ANF END - Ausgabe von ASCII-Zeichen z.B. K A09E A19E

In vielen Fällen kann man den Disassembler nicht anwenden, nämlich dann, wenn es gilt, den Inhalt einer Tabelle mit Texten darzustellen. Mit diesem Befehl werden die einzelnen Speicherinhalte als ASCII-Code interpretiert. Wie bei den anderen Befehlen auch, können Änderungen durch einfaches Überschreiben vorgenommen werden. Unser Beispiel listet übrigens die Basic-Befehle des C64 aus dem ROM.

F HEX-WErt (e), ANF END - Hex-Werte suchen z.B. F A9 00, C000 D000

Mit diesem Befehl ist es möglich, einen Speicherbereich nach einzelnen oder mehreren Werten zu durchsuchen. Die Bereichsangabe darf auch weggelassen werden, es wird dann der gesamte Speicher durchsucht. (Dies gilt auch für alle folgenden »F«-Befehle). Zwischen dem Zeichen »F« und dem ersten Hex-Zeichen sowie zwischen je zwei Hex-Bytes müssen unbedingt Leerzeichen stehen. In unserem Beispiel werden alle Speicherstellen gelistet, die die Kombination A9 00 (=LDA #00) enthalten.

FA Adresse, ANF END - sucht absolute Adressen

Es werden alle Befehle ausgegeben, die eine bestimmte Adresse als absoluten Operanden aufweisen. Die Adresse braucht nicht vollständig angegeben zu werden, es kann das Jokerzeichen »\*« verwendet werden.

- 1. Beispiel: FA FFD5,C000 D000 Im Bereich von \$C000 bis einschließlich \$CFFF werden alle Befehle gesucht, die \$FFD5 im Operanden haben, z.B. JSR \$FFD5, LDA \$FFD5,X usw.
- 2. Beispiel: FA D\*\*\*,C000 D000 Im selben Bereich werden alle Befehle gesucht, die auf den Bereich von \$D000 bis \$DFFF zugreifen. Durch eine Modifikation in FA D0\*\*,C000 D000 würde die Adresse auf den Bereich von \$D000 bis \$D0FF eingeschränkt.

FR Adresse, ANF END - sucht relative Sprünge

Im Gegensatz zu den absoluten Adressen werden die relativen Sprünge durch einen Offset angegeben, so daß der »FA«-Befehl wirkungslos bliebe. Der »FR«-Befehl funktioniert genauso wie dieser und läßt ebenfalls Joker zu.

1. Beispiel: FR C320,C000 D000 – Im Bereich von \$C000 bis einschließlich \$CFFF werden alle relativen Sprünge gesucht, die als Zieladresse \$C320 aufweisen. Da diese Befehle maximal 128 Byte vom Sprungziel entfernt sein können, ist der zu durchsuchende Bereich hier viel zu groß gewählt worden. Den SMON stört dies jedoch nicht.

2. Beispiel: FR C32\*,C000 D000 - Derselbe Bereich wird nach Sprüngen durchsucht, die den Bereich von \$C320 bis \$C32F als Ziel haben.

```
FT ANF END - Suche von Tabellen z.B. FT C000 D000
```

Im angegebenen Bereich werden Tabellen gesucht. Dabei wird alles das als solche interpretiert, was sich nicht disassemblieren läßt. Man muß jedoch grundsätzlich vorsichtig sein, da es sich auch um illegale Opcodes handeln könnte.

```
FZ Adresse, ANF END - Suche von Zeropage-Adressen
```

Alle Befehle, die eine Zeropage-Adressierung aufweisen, werden gefunden, wobei auch der Joker wieder verwendet werden darf.

- 1. Beispiel: FZ FA,C000 D000 Alle Befehle, die \$FA adressieren, werden gefunden, z.B. LDA (\$FA), Y, ASL \$FA, etc.
- 2. Beispiel: FZ F\*,C000 D000 Alle Befehle, die den Bereich von \$F0 bis \$FF adressieren, werden gefunden.
- 3. Beispiel: FZ \*\*, C000 D000 Alle Befehle, die eine Zeropage-Adressierung aufweisen, werden gefunden.

```
FI Operand, ANF END - Unmittelb. Adress. z.B. FI 02, C000 D000
```

Alle Befehle, die im angegebenen Bereich eine unmittelbare Adressierung mit dem Operanden \$02 vollziehen, werden gefunden, wie LDA #02, LDX #02, LDY #02.

```
X - Verlassen des SMON
```

Es wird ins Basic zurückgesprungen. Alle Basic-Pointer bleiben erhalten.

```
ST START STOP - Trace-Stop z.B. TS C56F CCA2
```

Dieser Befehl ermöglicht die Ausführung eines Maschinenprogramms mit Unterbrechung. Dabei wird es an der Adresse START gestartet und in Echtzeit so lange ausgeführt, bis die Adresse STOP erreicht wurde. Anschließend wird in die Registeranzeige gesprungen. Mit den Befehlen »G«, »TW« oder »TB« (letztere werden später erklärt) ohne Adreßangabe kann man dann im Programmablauf fortfahren, da sich der SMON die zuletzt bearbeitete Adresse merkt.

Sinnvoll ist dieser Befehl immer dann, wenn man einen unklaren oder fehlerhaften Programmteil im Einzelschrittmodus durchlaufen will, vorher aber ein gewisser Teil bereits durchlaufen werden muß, um z.B. Benutzereingaben zu holen. Der »TW«-Befehl funktioniert nur im RAM, da nur dort ein Unterbrechungspunkt gesetzt werden kann.

TW START - Trace Walk z.B. TW 3FAD

Hierbei handelt es sich um einen Befehl zur Einzelschrittsimulation. Der erste Befehl in der Adresse \$3FAD wird ausgeführt, anschließend werden alle Registerinhalte sowie der nächstfolgende Befehl angezeigt. Durch den Druck einer Taste kann man nun ein Programm Schritt für Schritt abarbeiten. Eine Besonderheit liegt in der Taste »J«. Sie dient dazu, Subroutinen, die für Sie uninteressant sind, auf einen Schlag abzuarbeiten, wie z.B. die Bildschirmausgabe \$FFD2. Prinzipiell ist ein Gebrauch der »J«-Taste auch mitten in Unterprogrammen erlaubt. Man muß jedoch darauf achten, daß vorher in dem Unterprogramm keine Werte auf den Stack geschoben wurden, da sonst eine falsche Rücksprungadresse entstehen würde.

Wenn ein BRK-Befehl auftaucht, wird automatisch mit einem Sprung in die Registeranzeige abgebrochen. Sie können diesen Abbruch aber auch jederzeit durch die STOP-Taste erreichen. Anschließend können Sie wie bei »TS« beschrieben fortfahren.

Im Gegensatz zu »TS« funktioniert die Einzelschrittsimulation auch im ROM, da keine Unterbrechungspunkte gesetzt werden. Da dieser Modus jedoch interruptgesteuert ist, darf in dem Programm kein »SEI«-Befehl vorkommen. In diesem Fall muß mit der STOP-Taste abgebrochen und hinter dem SEI-Befehl fortgefahren werden. Allerdings arbeitet das Programm dann nicht mehr korrekt.

Aus diesem Grund muß man leider viele Einschränkungen in Kauf nehmen. So können z.B. keine Ein-/Ausgaberoutinen simuliert werden, da die Bedienung des seriellen Busses aus Zeitgründen natürlich nur ohne Interrupt funktioniert.

TB Adresse Anzahl der Durchläufe - Trace Break

Oft ist es ermüdend, lange Schleifen im »TW«-Modus ausführen zu müssen, da nur die Wirkung nach einer bestimmten Anzahl von Durchläufen interessiert. Der »TB«-Befehl dient dazu, eine Adresse nur eine bestimmte Anzahl mal zu durchlaufen und dann in den Einzelschrittmodus zu springen, z.B. TB C200 0A. Hier wird nach dem zehnten Durchlauf der Adresse \$C200 abgebrochen. Für den Start eines solchen Programms existiert ein spezieller Befehl:

TQ Adresse - Trace Quick z.B. TQ C000

Durch diesen Befehl wird ein Maschinenprogramm gestartet, welches durch den »TB«-Befehl unterbrochen werden kann.

### 1.4.3.2 Die speziellen Befehle des SMON Plus

Die folgenden Befehle beziehen sich ausschließlich auf die Version SMON Plus. Mit ihnen ist es unter anderem möglich, auf einfachste Weise Sprites und neue Zeichensätze zu erstellen.

```
O Adresse - Kopieren des Zeichensatzes in das RAM z.B. O 9000
```

Der Zeichensatz des C64 ist für uns und den SMON normalerweise unerreichbar, da man nur über ein Abschalten des Betriebssystems an ihn herankommt. Durch diesen Befehl kann man ihn in das RAM kopieren und dort modifizieren. Um den geänderten Zeichensatz zu aktivieren, muß man dem Videocontroller die Startadresse mitteilen. Zuständig ist hierfür die Adresse \$D018, den genauen Aufbau dieses Registers können Sie im Kapitel »Interruptprogrammierung« nachlesen.

```
Z ANF END - Zeichendaten ausgeben z.B. Z 2000 3000
```

Der Speicherinhalt von \$2000 bis einschließlich \$2FFF wird als Zeichendaten interpretiert. Jeweils ein Byte pro Zeile wird in 8-Bit-Form dargestellt. Dabei ist ein »\*« ein gesetztes, ein ».« ein nicht gesetztes Bit. Jeweils 8 Byte (Zeilen) stellen ein Zeichen dar. Man kann dieses nun nach seinen Wünschen abändern, indem man einfach einen Punkt bzw. einen Stern überschreibt. So könnte man z.B. ein »A« in ein »Ä« abändern, indem man in der obersten Zeile des Zeichens zwei Punkte durch Sterne ersetzt, die dann die Punkte des Ȁ« darstellen.

Weiterhin ist dieser Befehl geeignet, bestimmte Steuerbits in VIC, CIA etc. anschaulich zu beeinflussen.

```
H ANF END - Spritedaten ausgeben z.B. H 2000 3000
```

Dieser Befehl entspricht dem Befehl »Z« mit dem Unterschied, daß 3 Byte pro Zeile ausgegeben werden. Dies entspricht dem Format der Spritedaten. Damit kann man den SMON als Editor für Spriteentwürfe benutzen.

```
N ANF END - Ausgabe von Bildschirmcode (32 Z) z.B. N 0400 0600
```

Diese Funktion entspricht dem Befehl »K«. Die Daten werden jedoch nicht als ASCII-, sondern als Bildschirmcode interpretiert.

```
U ANF END - Ausgabe von Bildschirmcode (40 Z) z.B. U 0400 0600
```

Hier werden die Daten nicht mehr im Format von 32 Zeichen pro Zeile ausgegeben, sondern so, wie sie tatsächlich auf dem Bildschirm erscheinen, nämlich 40 Zeichen pro Zeile. Damit ist man in der Lage, ganze Bildschirme im Speicher zu editieren. Man kann die Daten dann einfach bei Bedarf in den Bildschirmspeicher übertragen. Dies geht sehr viel schneller als die Ausgabe über den ASCII-Code und wird in vielen professionellen Spielen genutzt.

```
E ANF END - Löschen von Speicherbereichen z.B. E C000 D000
```

Der Bereich von \$C000 bis einschließlich \$CFFF wird mit Null-Bytes gefüllt.

```
Y Adresse - Verschieben des Monitors z.B. Y 60
```

Mit Hilfe dieses Befehls können Sie den SMON Plus theoretisch an 16 verschiedene Plätze im Speicher verschieben. Gewertet wird nämlich immer nur das obere Nibble (hier: \$6). Sie können den verschobenen Monitor dann mit G 6000 starten.

```
J - bringt Ausgabebefehl zurück
```

Der letzte Ausgabebefehl (D,H,K,M,N,U,Z) wird nochmals angezeigt. Durch Drücken der RETURN-Taste kann man ihn wieder ausführen.

## 1.4.3.3 Spezielle Befehle des SMON Illegal

Diese Version ist in der Lage, bis auf fünf Ausnahmen alle illegalen Opcodes zu disassemblieren. Die Ausnahmen sind die Befehle A11, ASR, ARR, AXS und LAR. Der Opcode KIL wird als CRA und der Opcode AAX als SAX angezeigt. Die illegalen Codes werden mit einem vorangestellten Stern angezeigt, um sie von den legalen Opcodes zu unterscheiden. Um Ihnen die Verwendung nicht schmackhaft zu machen, wurde darauf verzichtet, auch den Assembler zu modifizieren. Sie können daher nur illegale Codes durch legale überschreiben, nicht aber umgekehrt.

# 1.4.3.4 Spezielle Befehle des SMON Floppy

```
Z - Schaltet den Diskettenmonitor ein
```

Der integrierte Diskettenmonitor wird aktiviert. Die Rahmenfarbe ändert sich auf Gelb, der gewohnte Punkt am Anfang einer Zeile wird durch einen Stern ersetzt.

```
R Track Sektor - Lesen eines Diskettensektors z.B. R 12 01
```

Der angegebene Block der Diskette wird in den Computer eingelesen und im Bereich von \$BF00 - \$BFFF abgelegt. Track- und Sektornummer müssen als zweistellige Hex-Zahlen eingegeben werden. Die ersten acht Byte des Blocks werden als Hexzahlen ausgegeben. Statt der Leertaste wird die Ausgabe hier mit der SHIFT-Taste gesteuert. Sie können die Bytes durch Überschreiben ändern. Eine Änderung auf der Diskette tritt aber erst dann ein, wenn der Block mit dem folgenden Befehl zurückgeschrieben wird. Falls hinter dem »R« keine weiteren Angaben folgen, wird der logisch nächste Block eingelesen.

W Track Sektor - Schreiben eines Diskettensektors z.B. W 12 01

Der Pufferinhalt von \$BF00 bis \$BFFF wird auf die Diskette zurückgeschrieben. Falls hier keine Angaben über Track und Sektor gemacht werden, werden die Daten des letzten »R«-Befehls benutzt.

M - Anzeige des im Puffer befindlichen Blocks

Der zuletzt eingelesene Block wird nochmals angezeigt. Wie beim »R«-Befehl, können Sie die Ausgabe mit SHIFT und STOP steuern sowie Änderungen durch Überschreiben vornehmen.

@- Anzeige des Floppyfehlerkanals

Der Fehlerkanal wird ausgelesen und ausgegeben, wenn ein Fehler vorlag. Die Meldung 00,OK, 00,00 wird unterdrückt.

X - Verlassen des Diskettenmonitors

Es wird in den SMON zurückgesprungen. Die Rahmenfarbe wird wieder auf Blau geändert und am Zeilenanfang erscheint der gewohnte Punkt. Wenn Sie nun auf den Puffer unter dem Basic-ROM zugreifen möchten, müssen Sie zunächst den Basic-Interpreter abschalten. Dies geschieht durch eine Änderung der Speicherzelle \$0001 in \$36 (am besten mit »M«-Kommando).

Um die Befehle des Diskettenmonitors sinnvoll einsetzen zu können, ist es empfehlenswert, sich über den genauen Aufbau einer Diskette zu informieren. Hierfür bietet sich das Buch »Die Floppy 1541« vom Markt & Technik Verlag an, in dem u.a. die Organisation des Directorys und der Files beschrieben wird.

# Interruptprogrammierung von A – Z



Obwohl es inzwischen eine Menge Bücher über das Thema »Maschinensprache für den C64« gibt, ist bisher noch in keinem einzigen eine wirklich komplette Beschreibung der Interruptprogrammierung erschienen. Dies ist um so erstaunlicher, als daß diese in fast jedem professionellen Programm Verwendung findet, da sich mit ihr Effekte erzielen lassen, die mit »normaler« Programmierung nicht möglich sind.

Viele C64-Besitzer stehen der Interruptprogrammierung jedoch skeptisch gegenüber, da Programmierfehler fast immer zum totalen Systemabsturz führen. Die folgenden 50 Seiten sollen daher an Hand von einfachen Beispielen zeigen, wie man die Interrupts für sich nutzen kann. Bevor Sie jedoch mit dem Lesen beginnen, sollten Sie von der beiliegenden Diskette das Demoprogramm mit dem Befehl

LOAD"INTERRUPTDEMO", 8

laden und mit »RUN« starten. Die meisten Beispiele können Sie nun einfach vom erscheinenden Menü aus anwählen und aktivieren. Dies ist der denkbar einfachste Weg. Die Demoprogramme zu den Kapiteln 2.3.1. und 2.5. müssen mit einem einfachen SYS-Befehl gestartet werden.

Eigene Interruptprogramme sollten Sie sicherheitshalber vor dem Start auf Diskette abspeichern, da immer die Gefahr eines Absturzes besteht. Ich persönlich jedenfalls wurde schon oft mit Murphys 7. Gesetz konfrontiert, bevor die ersten Interruptprogramme funktionierten.

7. Gesetz von Murphy: Die Programmentwicklung wächst so lange, bis sie die Fähigkeit des Programmieres übertrifft, der sie weiterführen muß.

Quelle: A. Bloch, Der Grund, warum alles schiefgeht, was schiefgehen kann, Goldmann 1977.

# 2.1 Was ist ein Interrupt und wodurch wird er ausgelöst?

Das Wort »Interrupt« kommt aus dem Englischen und heißt »Unterbrechung«. Unterbrochen wird dabei immer das gerade ablaufende Maschinenprogramm. Ein solches läuft ständig in dem Commodore 64 ab, auch wenn Sie davon nichts bemerken: Im Eingabemodus z.B. harrt der Rechner in einer Eingabeschleife der Dinge, die da auf ihn zukommen werden, ein ablaufendes Basic-Programm wird vom Interpreter in ein Maschinenprogramm übersetzt.

Beim Interrupt handelt es sich um eine reine Hardware-Angelegenheit, in die man unmittelbar gar nicht eingreifen kann. Er kann nämlich nur durch einen Impuls an Pin 3 oder Pin 4 des 6510-Prozessors ausgelöst werden. Dabei trägt Pin 3 die Bezeichnung

```
IRQ (Interrupt Reqest)
```

### Pin 4 wird

```
NMI (Non Maskable Interrupt)
```

genannt.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Interrupt-Arten besteht darin, daß der IRQ im Gegensatz zum NMI maskierbar ist, was nichts anderes bedeutet, als daß er softwaremäßig unterdrückt werden kann. Während bei einem Impuls an Pin 4 auf jeden Fall ein NMI ausgeführt wird, wird bei einem Impuls an Pin 3 zunächst vom Prozessor geprüft, ob das sogenannte Interrupt-Flag (kurz: I-Flag) gesetzt ist. Ist das I-Flag (Bit 2 im Statusregister) gesetzt, wird die Interruptanforderung ignoriert und das vorher unterbrochene Maschinenprogramm fortgesetzt. Nur wenn das I-Flag gelöscht ist, kann ein IRQ ausgeführt werden.

Sehr naheliegend ist jetzt die Frage, wie man das Interrupt-Flag softwaremäßig beeinflussen kann. Dafür stellt der Prozessor zwei 1-Byte Befehle zur Verfügung, die zwei Taktzyklen zur Ausführung ihrer »Arbeit« benötigen:

```
(Set Interrupt Mask)
```

setzt das I-Flag und verhindert damit einen IRQ, falls an Pin 3 des Prozessors ein Impuls auftritt.

```
CLI (Clear Interrupt Mask)
```

stellt das genaue Gegenteil zu SEI dar: Durch diesen Befehl wird das Interrupt-Flag gelöscht und damit der IRQ freigegeben.

So, jetzt wissen Sie, wodurch ein Interrupt ausgelöst wird und wie man ihn beeinflussen kann. Was aber passiert bei einem IRQ und NMI?

Bei einem Impuls am NMI-Pin wird der augenblicklich abgearbeitete (Maschinen-) Befehl zu Ende geführt (was bedeutet, daß »mitten« in der Ausführung eines Basic-Befehls unterbrochen werden kann). Dann wird der Inhalt des Programmzählers, d.h. die Rücksprungadresse, auf dem Stack abgelegt (erst Highbyte, dann Lowbyte). Dies ist notwendig, damit der Rechner weiß, wohin er nach der Beendigung des Interrupts springen muß. Anschließend wird der Prozessorstatus auf den Stapel geschoben, um nach dem Interrupt einen ordnungsgemä-Ben Fortgang des unterbrochenen Programms zu ermöglichen. Schließlich wird ein indirekter Sprung ausgeführt, dessen Zieladresse sich aus dem Inhalt der Adressen \$FFFA (Lowbyte) und \$FFFB (Highbyte) ergibt: JMP (\$FFFA).

Bei einem Impuls am IRQ-Pin passiert im Prinzip dasselbe: Der augenblicklich abgearbeitete Maschinenbefehl wird zu Ende geführt, dann wird jedoch im Gegensatz zum NMI zunächst das Interrupt-Flag geprüft. Ist dieses gesetzt, wird einfach an der Unterbrechungsstelle mit der Abarbeitung des laufenden Maschinenprogramms fortgefahren. Ist jedoch das I-Flag gelöscht, wird ähnlich wie beim NMI verfahren: Die Rücksprungadresse und der Prozessorstatus werden auf dem Stack abgelegt, anschließend wird der indirekte Sprung JMP (\$FFFE) ausgeführt.

Sowohl bei NMI als auch IRQ fällt auf, daß die indirekten Sprungadressen im ROM des Commodore 64 liegen, von uns also nicht beeinflußt werden können. Bevor wir uns ausführlich mit der IRO bzw. NMI-Routine auseinandersetzen, wollen wir klären, wie ein Interrupt beendet werden kann. Auch dafür steht ein 1-Byte Maschinenbefehl zur Verfügung, der jedoch 6 Taktzyklen zur vollständigen Verarbeitung benötigt:

### RTI (Return from Interrupt)

Er macht rückgängig, was bei einem Interruptaufruf geschah: Zunächst wird der alte Prozessorstatus vom Stack geholt und ins Statusregister geschoben. Dann wird der Wert des Programmzählers vom Stapel geholt und zurückgeschrieben (zuerst Lowbyte, dann Highbyte). Anschließend wird das unterbrochene Programm fortgesetzt, als »wäre nichts geschehen«, es hat you allem zwischen Interruptaufruf und RTI nichts bemerkt (wenn doch, hat der Interrupt-Programmierer einen Fehler gemacht). Gerade diese Spanne zwischen Interruptaufruf und RTI ist das Interessante für den Programmierer und wird in den nächsten Punkten sehr ausführlich behandelt. Alle wichtigen Grundsätze des Interrupts sind nun bekannt. Ich möchte zum Schluß dieses Punktes ausdrücklich darauf hinweisen, daß alles bisher Gesagte nicht rechnerspezifisch ist, sondern für alle Computer gilt, die einen Prozessor der Familie 65xx besitzen. Zunächst passiert also beispielsweise auf einem Apple II das gleiche wie auf einem Commodore 64!!

#### 2.2 Der NMI und seine »Quellen«

Bisher war immer von »Impulsen« an den Interruptpins 3 und 4 die Rede. Wodurch diese Impulse ausgelöst werden, war bisher von untergeordnetem Interesse. Um jedoch die Interrupts für eigene Zwecke nutzen zu können (nichts anderes wollen wir), müssen Sie die eigentlichen Ursachen, die »Interruptquellen« kennen. Diese Quellen sind nicht mehr allgemeingültig und bleiben (in gewissem Rahmen) der Phantasie der Konstrukteure der Computer überlassen. Beim Commodore 64 gibt es zwei Quellen, durch die ein NMI ausgelöst werden kann:

- a) der I/O-Baustein CIA 2 6526 (ab Adresse \$DD00)
- b) die RESTORE-Taste

Bevor wir uns jedoch mit der CIA 2 beschäftigen, wollen wir einmal sehen, was genau bei einem NMI passiert. Die eigentliche NMI-Routine wird wie gesagt durch einen indirekten Sprung JMP (\$FFFA) angesprungen. Die Zieladresse erhält man sehr einfach durch den Basic-Befehl

```
PRINT PEEK (65530) + 256 * PEEK (65531),
```

worauf das Ergebnis 65091 oder \$FE43 auf dem Bildschirm erscheint. Hier also beginnt die eigentliche NMI-Routine, die wir uns einmal genau anschauen wollen:

```
FE43 78
               SEI
                           IRQ wird gesperrt
FE44 6C 18 03 JMP ($0318) JMP $FE47
```

Schon wieder ein indirekter Sprung, werden Sie sagen, und dann noch ein scheinbar unsinniger, weil er auf den direkt folgenden Befehl zeigt!

In der Tat aber ist dieser Befehl der Schlüssel zur gesamten NMI-Programmierung: Im Gegensatz zu dem ersten NMI-Sprung JMP (\$FFFA) wird hier die Zieladresse aus den Speicherstellen 792 (Lowbyte) und 793 (Highbyte) geholt, also aus dem RAM. Dort können wir aber hineinschreiben, den »NMI-Vektor« also beliebig abändern. Dieses werden wir uns später reichlich zu Nutzen machen, zunächst aber weiter mit der NMI-Routine.

| FE47  | 48 | PHA | Akku auf Stapel retten       |
|-------|----|-----|------------------------------|
| FE48  | 8A | TXA |                              |
| FE49  | 48 | PHA | X-Register auf Stapel retten |
| FE\$A | 98 | TYA |                              |
| FE4B  | 48 | PHA | Y-Register auf Stapel retten |

Im Gegensatz zur Rücksprungadresse und dem Prozessorstatus werden bei der Auslösung eines NMI der Akku sowie X- und Y-Register nicht automatisch auf den Stapel gerettet. Dies muß bei einer Veränderung (die sich kaum umgehen läßt) innerhalb der Interruptroutine vom Programmierer »per Hand« durchgeführt werden.

```
FE4C A9 7F
               LDA #$7F
FE4E 8D OD DD STA $DDOD
```

Durch diesen Befehl wird die CIA 2 angewiesen, keine weiteren NMI-Anforderungen zuzulassen. Nicht betroffen davon ist die RESTORE-Taste.

```
FE51 AC 0D DD LDY $DD0D
FE54 30 1C BMI $FE72
```

Hier wird geprüft, was die Quelle des NMI war: War die RESTORE-Taste die Ursache, ist Bit 7 des Kontrollregisters der CIA 2 Null und es wird normal fortgefahren. War jedoch die CIA 2 die NMI-Quelle, ist dieses Bit 1 und es erfolgt ein Sprung.

```
FE56 20 02 FD JSR $FD02 Prüft auf ROM-Modul ab $8000 FE59 D0 03 BNE $FE5E Kein Modul, weiter mit Sprung FE5B 6C 02 80 JMP ($8002)
```

Falls ein Modul vorhanden ist, wird ein weiterer indirekter Sprung vollzogen. Die Startadresse wird durch die Speicherstellen \$8002 (Lowbyte) und \$8003 (Highbyte), die sich im Modul befinden, vorgegeben. Sie können daher mit der RESTORE-Taste eigene Maschinenprogramme starten, deren Startadresse Sie in den Adressen \$8002 und \$8003 ablegen. Voraussetzung ist jedoch, daß Sie dem Rechner ein eingelegtes Modul »vorgaukeln«: Dafür brauchen Sie nur die Bytes 195, 194, 205, 56 und 48 ab Speicherstelle \$8004 zu schreiben. (Dies bedeutet »CBM 80« und ist für den Commodore 64 das Zeichen, daß ein Modul eingelegt ist.)

Es folgt der Abschnitt, der durchlaufen wird, wenn die RESTORE-Taste die NMI-Quelle ist.

```
FE5E 20 BC F6 JSR $F6BC
```

Diesen Programmteil durchläuft auch die IRQ-Routine! Die Funktion hängt mit der Tastaturabfrage zusammen, betreffend die Stop-Taste.

```
FE61 20 E1 FF JSR $FFE1
```

Hierbei handelt es sich um die Stop-Routine. Auch diese wird über einen indirekten Sprung JMP (\$0328) angesteuert, normalerweise zeigt dieser RAM-Vektor auf die Adresse \$F6ED. Dort wird geprüft, ob die RUN/STOP Taste gedrückt wurde.

```
FE64 DO OC BNE $FE72
```

Wenn RUN/STOP nicht gedrückt wurde, also die RESTORE-Taste allein, wird zu der Adresse gesprungen, die schon oben angesprungen wurde, falls die Quelle des NMI die CIA 2 und nicht die RESTORE-Taste war. Zunächst jedoch folgt der Abschnitt, der bei gleichzeitigem Druck von RUN/STOP und RESTORE abgearbeitet wird.

```
FE66 20 15 FD JSR $FD15
FE69 20 A3 FD JSR $FDA3
FE6C 20 18 E5 JSR $E518
```

In diesem NMI-Teil werden die I/O-Bausteine, der Videocontroller, der Bildschirmeditor und die Vektoren initialisiert. Das bedeutet, daß eventuelle Zeigerveränderungen im RAM rückgängig gemacht werden und diese wieder die alten Werte enthalten.

```
FE6F 6C 02 A0 JSR ($A002)
```

Der vierte und letzte indirekte Sprung in Verbindung mit der NMI-Routine löst einen Basic-Warmstart aus. Wenn also RUN/STOP und RESTORE gedrückt wurden, ist die NMI-Routine damit beendet. Ist jedoch RESTORE allein oder die CIA 2 die NMI-Quelle, wird mit der Bearbeitung der RS232-Schnittstelle fortgefahren, deren einzelne Darstellung den Rahmen dieses Kapitels sprengen würde. Es sei nur soviel gesagt, daß diese Routine von \$FE72 bis \$FEBB reicht.

| FEBC | 68 | PLA |                             |
|------|----|-----|-----------------------------|
| FEBD | A8 | TAY | Y-Register vom Stapel holen |
| FEBE | 68 | PLA |                             |
| FEBF | AA | TAX | X-Register vom Stapel holen |
| FEC0 | 68 | PLA | Akku vom Stapel holen       |
| FEC1 | 40 | RTI |                             |
|      |    |     |                             |

Damit ist auch dieser Zweig der NMI-Routine beendet. Nachdem Akku und X- sowie Y-Register vom Stapel geholt wurden und auch Rücksprungadresse und Prozessorstatus wieder auf die alten Werte gesetzt wurden (durch den Befehl RTI, s.o.), wird der NMI beendet und die Abarbeitung des unterbrochenen Programms kann fortgesetzt werden.

Sie sehen, daß die NMI-Routine recht vielfältige Aufgaben zu erledigen hat. Für uns als Interrupt-Programmierer ist es jedoch nur wichtig zu wissen, daß wir durch das »Umlenken« des NMI-Vektors, der sich im RAM an den Speicherstellen 792 und 793 befindet, unsere eigene NMI-Routine ausführen können. Denn mit unserer Unterbrechungsroutine wollen wir ja nicht die RS232-Schnittstelle bedienen oder die RUN/STOP-Taste überprüfen, sondern für uns sinnvolle Aufgaben ausführen, nicht wahr? Seien wir also den Programmierern des Betriebssystems für diesen zuerst sinnlos erscheinenden indirekten Sprungbefehl dankbar und kommen wir zum Aufbau der für uns wichtigen NMI-Quelle, der CIA 2.

# 2.2.1 Die NMI-Quelle CIA 2

Der Complex Interface Adapter (CIA) ist ein universeller Baustein, der im einzelnen über folgende Merkmale verfügt:

- 16 einzeln programmierbare I/O-Leitungen
- 2 unabhängige, kaskadierbare 16-Bit-Timer
- eine 24-Stunden-Echtzeituhr mit programmierbarer Alarmzeit
- ein 8-Bit-Schieberegister für den seriellen Bus

Die CIA besitzt 16 Register, die vom Prozessor wie fortlaufende Speicherstellen behandelt werden können. Die CIA 2, die für einen Impuls am NMI-Pin verantwortlich ist, liegt im Adreßraum von \$DD00 bis \$DD0F. Ein NMI kann dabei durch die Echtzeituhr, die Timer und hardwaremäßig durch das serielle Schieberegister und einen Impuls am Pin 24 ausgelöst werden. Da innerhalb dieses Kapitels jedoch nur auf Software-Interrupts eingegangen werden soll (allen Lesern, die sich für die Hardwaremöglichkeiten interessieren, sei das Buch »Der

Commodore 64 und der Rest der Welt« empfohlen, in dem reichlich von der Interruptprogrammierung Gebrauch gemacht wird), interessieren wir uns ausschließlich auf den NMI durch Echtzeituhr und durch die beiden 16-Bit-Timer. Um diese Vorgänge zu verstehen, sehen wir uns am besten zuerst die CIA 2 einmal genau an, bevor wir dann zum ersten Beispiel, der 24-Stunden-Echtzeituhr kommen:

- Register 0 Die Bits 0-7 entsprechen dem Zustand der Pins 0-7 des Port A.
- Register 1 Die Bits 0-7 entsprechen dem Zustand der Pins 0-7 des Port B.
- Register 2 Mit diesem Register kann jede der 8 Datenleitungen des Port A wahlweise auf Ein- (Bit=0) oder Ausgabe (Bit=1) gesetzt werden.
- Register 3 Dieses Register entspricht in Belegung und Funktion dem Register 2, bezogen auf Port B.
- Register 4 Zugriff: Lesen

Der augenblickliche Stand des Lowbytes des Timer A wird wiedergegeben.

Schreiben

Man kann in das Register das Lowbyte hineinschreiben, von dem auf Null heruntergezählt werden soll.

- Register 5 Entspricht in Belegung und Funktion dem Register 4, jedoch auf das Highbyte bezogen.
- Register 6 Entspricht dem Register 4, jedoch auf Timer B bezogen.
- Register 7 Entspricht dem Register 5, jedoch auf Timer B bezogen.
- Register 8 Echtzeituhr 1/10 Sekunden

Zugriff: Lesen

Bits 0–3: Zehntelsekunden der Uhr im BCD-Format.

Bits 4-7: Immer Null.

Zugriff: Schreiben, wobei Bit 7 Reg 15=0

Bits 0-3: Eingabe der Zehntelsekunden der Uhrzeit im BCD-Format

Bits 4-7: Müssen immer Null sein.

Zugriff: Schreiben, wobei Bit 7 Reg 15=1

Bits 0–3: Vorwahl der Zehntelsekunden der Alarmzeit im BCD-Format

Bits 4-7: Müssen immer Null sein.

#### Register 9 Echtzeituhr Sekunden

Zugriff: Lesen

Bits 0-3: Einersekunden der Uhr im BCD-Format.

Bits 4-7: Zehnersekunden der Uhr im BCD-Format.

Zugriff: Schreiben, wobei Bit 7 Reg 15=0

Bits 0-3: Eingabe der Einersekunden der Uhrzeit im BCD-Format. Bits 4-7: Eingabe der Zehnersekunden der Uhrzeit im BCD-Format. Zugriff: Schreiben, wobei Bit 7 Reg 15=1

Bits 0-3: Vorwahl der Einersekunden der Alarmzeit im BCD-Format.

Bits 4-7: Vorwahl der Zehnersekunden der Alarmzeit im BCD-Format.

## Register 10 Echtzeituhr Minuten

Die Belegung und Funktion entspricht der des Registers 9, jedoch auf die Minuten der Uhr bezogen.

### Register 11 Echtzeituhr Stunden

Zugriff: Lesen

Bits 0-3: Einerstunden der Uhr im BCD-Format.

Bit 4: Zehnerstunde der Uhr im BCD-Format.

Bits 5-6: Immer Null

Bit 7: 0=vormittags, 1=nachmittags.

Zugriff: Schreiben, wobei Bit 7 Reg 15=0

Bits 0–3: Eingabe der Einerstunden im BCD-Format.

Bit 4: Eingabe der Zehnerstunde im BCD-Format

Bits 5-6: müssen immer Null sein.

Bit 7: Eingabe der Tageshälfte, 0=vormittags, 1=nachmittags.

Zugriff: Schreiben, wobei Bit 7 Reg 15=1

Bits 0-3: Vorwahl der Einerstunde der Alarmzeit im BCD-Format.

Bit 4: Vorwahl der Zehnerstunde der Alarmzeit im BCD-Format.

Bits 5-6: müssen immer Null sein.

Bit 7: Vorwahl der Tageshälfte der Alarmzeit: 0=vormitt., 1=nachmitt.

# Register 12 Ein- und Ausgabe für Daten, die über den seriellen Port hinein-/herausgeschoben werden.

# Register 13 Interrupt Control Register (ICR)

Zugriff: Lesen (Interrupt-Data)

Bit 0=1: Unterlauf von Timer A

Bit 1=1: Unterlauf von Timer B.

Bit 2=1: Uhrzeit = Alarmzeit.

Bit 3=1: serielles Schieberegister bei Eingabe gefüllt bzw. bei Ausgabe leer.

Bit 4=1: Impuls am Pin 24 der CIA.

Bits 5-6: Immer Null.

Bit 7: =1, wenn mindestens ein Bit der Interrupt-Daten mit dem entspre-

chenden Bit der Interrupt-Maske übereinstimmt.

Zugriff: Schreiben (Interrupt-Mask)

Bits 0–4: Durch Setzten dieser Bits kann man auswählen, wodurch ein NMI ausgelöst werden soll, wobei die Bedeutung der einzelnen Bits der

des Lesezugriffs entspricht

Bits 5-6: müssen immer Null sein.

- Bit 7: =1, dann Freigabe der durch die Bits 0–4 festgelegten Funktion für NMI. =0, dann sperrt ein gesetztes Bit die entsprechende NMI-Möglichkeit.
- Register 14 Control Register A
  - Bit 0: 0=Timer A Stop, 1=Timer A Start.
  - Bit 1: 1=Unterlauf von Timer A wird an Pin Port B 6 angezeigt.
  - Bit 2: 0=Unterlauf von Timer A erzeugt an Pin Port B 6 einen High-Impuls.
  - Bit 3: 0=Timer A zählt nur einmal auf Null und bleibt dann stehen (Shot-Mode). 1=Timer A wird nach jedem Unterlauf wieder mit dem Startwert geladen und gestartet (Continuous-Mode)
  - Bit 4: Timer A wird unbedingt mit einem neuen Startwert geladen.
  - Bit 5: 0=Timer A wird durch Systemtakt, 1= durch Pin 40 getriggert.
  - Bit 6: 0=serieller Port ist Eingang. 1=serieller Port ist Ausgang.
  - Bit 7: 0=Echtzeituhrfrequenz ist 50 Hz, 1= 60 Hz.

## Register 15 Control Register B

- Bits 0-4: entsprechen in Belegung und Funktionen den Bits 0–4 des Registers 14, bezogen auf Timer B und Pin Port B 7.
- Bits 5–6: 00= Timer B wird durch Systemtakt, 01= durch Pin 40 getriggert. 10= Timer B zählt Unterläufe Timer A. 11= Timer B zählt Unterläufe Timer A, wenn Pin 40 = 1 ist.
- Bit 7: 0=Echtzeituhrmodus Uhrzeit setzen, 1=Echtzeituhrmodus Alarmzeit setzen.

### 2.2.1.1 Die Echtzeituhr der CIA 2 als NMI-Auslöser

Die 24-Stunden-Echtzeituhr der CIA 2 hat eine Auflösung (Genauigkeit) von 1/10 Sekunde und stellt mit Abstand das genaueste »Zeitmessungsmittel« des Commodore 64 dar. Um so erstaunlicher ist es, daß das Betriebssystem weder von dieser, noch von der in der CIA 1 vorhandenen Uhr Gebrauch macht. Dies zeigt sich z.B. in der inneren Uhr TI\$, deren Ganggenauigkeit genauso groß ist, wie die einer mit Solarzellen betriebenen Uhr bei bewölktem Himmel. Wir können daher beide Echtzeituhren des Rechners uneingeschränkt nutzen, was bei den Timern nicht der Fall ist, dazu aber später.

Die Uhr ist in den Registern 8 bis 11 organisiert:

- · Register 8 die Zehntelsekunden,
- · Register 9 die Sekunden,
- Register 10 die Minuten und
- · Register 11 die Stunden.

| Binär | Dezimal |  |  |  |
|-------|---------|--|--|--|
| 0000  | 0       |  |  |  |
| 0001  | 1       |  |  |  |
| 0010  | 2       |  |  |  |
| 0011  | 3       |  |  |  |
| 0100  | 4       |  |  |  |
| 0101  | 5       |  |  |  |
| 0110  | 6       |  |  |  |
| 0111  | 7       |  |  |  |
| 1000  | 8       |  |  |  |
| 1001  | 9       |  |  |  |

Das Interessante ist, daß die weiteren Werte 1010 bis 1111 (dezimal 10–15) in dem BCD-Format nicht genutzt werden. Ist eine Dezimalzahl größer als 9, besitzt also 2 Stellen, so wird die Zehnerstelle (die erste Ziffer) getrennt behandelt, so daß z.B. die Zahlen 10–15 folgendermaßen dargestellt würden:

| Bin          | är          | Dezimal |
|--------------|-------------|---------|
| Zehnerstelle | Einerstelle |         |
| 0001         | 0000        | 10      |
| 0001         | 0001        | 11      |
| 0001         | 0010        | 12      |
| 0001         | 0011        | 13      |
| 0001         | 0100        | 14      |
| 0001         | 0101        | 15      |

Damit die Uhrzeit korrekt eingegeben werden kann, muß die folgende Reihenfolge eingehalten werden: Zuerst muß das Stundenregister beschrieben werden, da dabei die Uhr automatisch anhält. Dann können Minuten und Sekunden eingegeben werden. Zuletzt muß das 1/10-Register beschrieben werden, da damit auch die Uhr gestartet wird. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß die Uhr auch tatsächlich zur gewünschten Zeit losläuft.

Nach dieser Beschreibung der Echtzeituhr soll jetzt (endlich) die Möglichkeit des Auslösens eines NMI erläutert werden: Dafür ist das Interrupt-Control-Register (ICR) der CIA 2 zuständig. Dieses Register erfüllt zwei Funktionen: In der »Betriebsart« INT MASK können Sie durch Hineinschreiben die Quelle für den NMI festlegen. Wie aus der Registerbelegung ersichtlich ist, muß man Bit 2 dieses Registers setzen, damit im Alarmfall (programmierte Alarmzeit = tatsächliche Uhrzeit) ein Impuls am NMI-Pin ausgelöst wird. Zusätzlich muß man das 7. Bit setzen, um den NMI durch Alarm zu erlauben.

### Programmtechnisch sieht dieses so aus:

```
LDA %10000100
                  Bits 2 und 7 im
STA $DDOD
                  ICR-Register setzen
```

Die zweite Funktion des Registers 13 besteht darin, durch das Auslesen (Betriebsart INT DATA) festzustellen, ob ein gewisses Ereignis eingetreten ist. In unserem Beispiel wird also Bit 2 gesetzt, wenn die Uhrzeit mit der gewählten Alarmzeit übereinstimmt. Bit 7 wird immer dann gesetzt, wenn mindestens ein Bit aus INT DATA mit INT MASK übereinstimmt.

Da in unserem Fall in beiden Modi das 2. Bit gesetzt ist, wird auch dieses 7. Bit gesetzt. Durch Lesen des ICR kann man also feststellen, ob der NMI durch die CIA 2 ausgelöst wurde, dann nämlich, wenn das 7. Bit gesetzt ist. An dieser Stelle möchte ich jedoch darauf hinweisen, daß dieses Register durch das Auslesen gelöscht wird! Wenn man den Inhalt später also noch benötigt, muß man ihn unbedingt zwischenspeichern.

Nach soviel Theorie können wir uns nun an das erste Beispielprogramm heranwagen, was genau das bisher Besprochene realisiert: Zu einer von uns gewählten Alarmzeit wird ein NMI ausgelöst, der einen netten Farbeffekt auf dem Bildschirm erzeugt. Hier zunächst der Quelltext:

### Listing »echtzeit-nmi«

```
100:
      c2ba
                   -: echtzeit-nmi
110:
      c2ba
                             .ba $c2ba
121:
122: dd0e
                             .eq crega
                                              $dd0e
123:
      dd0f
                             .eg cregb
                                              $dd0f
124:
      dd0b
                             .eq stunde
                                              $dd0b
                                         =
125: dd0a
                             .eq minute =
                                              $dd0a
126: dd09
                             .eg sekunde =
                                              $dd09
127: dd08
                             .eq zehntel =
                                              $dd08
128: dd0d
                             .eq icreg
                                              $dd0d
129: fe56
                             .eq nmialt
                                         =
                                              $fe56
130: d020
                             .eq rahmen
                                              $d020
                                         =
135:
136:
                   -; initialisierung
                   -;==========
137:
138:
140:
     c2ba ad 0e dd-
                             lda crega
                                            ;trigger auf
150:
     c2bd 09 80
                             ora #%10000000 ;50 hz
160: c2bf 8d 0e dd-
                                            ;setzen
                             sta crega
170:
180:
     c2c2 ad Of dd-
                             lda cregb
                                            ;uhrzeit
190: c2c5 29 7f
                             and
                                 #%01111111 ;eingeben
200: c2c7 8d 0f dd-
                             sta
                                 cregb
210:
220:
     c2ca 20 3e c3-
                             jsr holstring ;uhrzeit holen
```

```
240:
       c2cd a5 fa
                             lda
                                  $fa
250:
       c2cf 8d 0b dd-
                             sta
                                  stunde
                                             ; stunden,
260:
       c2d2 a5 fb
                             lda
                                 $fb
270:
    c2d4 8d 0a dd-
                             sta minute
                                             ; minuten,
280:
     c2d7 a5 fc
                                  $fc
                             lda
290:
     c2d9 8d 09 dd-
                             sta sekunde
                                             ; sekunden,
300:
     c2dc a9 00
                             lda #00
310:
       c2de 8d 08 dd-
                                  zehntel
                                             ; zehntel setzen
                             sta
320:
330:
     c2e1 ad Of dd-
                             lda
                                  cregb
                                             ;alarmzeit
340:
    c2e4 09 80
                             ora
                                  #%10000000 ;eingeben
350:
       c2e6 8d Of dd-
                                  cregb
                             sta
360:
                    -;
370: c2e9 20 3e c3-
                             jsr
                                  holstring ;alarmzeit holen
380:
                    -;
390:
     c2ec a5 fa
                             lda
                                  $fa
                                             ;stunden,
400:
    c2ee 8d 0b dd-
                             sta
                                  stunde
     c2f1 a5 fb
410:
                             lda $fb
420:
    c2f3 8d 0a dd-
                             sta minute
                                             ; minuten,
     c2f6 a5 fc
430:
                             lda $fc
440:
    c2f8 8d 09 dd-
                                  sekunde
                                             ; sekunden,
                             sta
     c2fb a9 00
450:
                             lda
                                  #00
460:
    c2fd 8d 08 dd-
                             sta zehntel
                                             ;zehntel setzen
470:
                    -;
480: c300 a9 84
                             lda #%10000100 ;interrupt (nmi)
490:
     c302 8d 0d dd-
                             sta icreg
                                             ;erlauben
500:
    c305 a9 10
                             lda # (nmineu)
                                             ; Zeiger auf
    c307 a0 c3
510:
                             ldy # (nmineu)
                                             ; neue NMI-Routine
520: c309 8d 18 03-
                             sta $0318
                                             ; set zen
530:
     c30c 8c 19 03-
                             sty $0319
540:
    c30f 60
                             rts
550:
555:
                    -; neue nmi - routine
556:
                    -;==============
557:
                    -;
560:
     c310 48
                    -nmineu
                             pha
                                             ;akku auf stapel
570:
      c311 8a
                             txa
580:
      c312 48
                                             ;x-reg auf stapel
                             pha
    c313 98
590:
                             tya
     c314 48
600:
                             pha
                                             ;y-reg auf stapel
610: c315 ac 0d dd-
                             ldy icreg
620:
     c318 98
                             tya
630:
    c319 29 04
                             and #%00000100 ;nmi durch alarm
640:
    c31b c9 04
                             cmp #04
                                             ;ausgeloest
650: c31d f0 03
                             beg farbe
                                             ; ja, farbeffekt
660:
     c31f 4c 56 fe-
                             jmp nmialt
                                             ;alte nmi-routine
670:
                    -;
```

```
671:
                    -; alarm - nmi
672:
                    -:========
673:
                    -;
680:
                                             ;24-bit schleife
      c322 a0 00
                    -farbe
                              ldy
                                   #00
      c324 a2 00
                                   #00
690:
                    -loop1
                              ldx
    c326 a9 00
                    -loop2
                                   #00
700:
                              lda
710:
      c328 8d 20 d0-loop3
                              sta rahmen
                                              ;rahmenfarbe
720:
      c32b 18
                                              ;erhoehen
                              clc
730: c32c 69 01
                              adc
                                   #01
750:
     c32e d0 f8
                              bne
                                   loop3
760: c330 e8
                              inx
770:
     c331 d0 f3
                              bne
                                   loop2
780:
    c333 c8
                              iny
790:
    c334 c0 03
                                   #03
                              сру
800: c336 d0 ec
                              bne loop1
810:
     c338 68
                              pla
                                              ;y-register holen
820: c339 a8
                              tay
830:
     c33a 68
                              pla
                                              ;x-register holen
840: c33b aa
                              tax
     c33c 68
850:
                              pla
                                              ;akku holen
860:
     c33d 40
                              rti
                                              ;nmi beenden
870:
871:
                    -; zeitstring holen
                    -;==========
872:
873:
880:
     c33e 20 fd ae-holstringjsr $aefd
                                              ; komma
                                              ;string holen und
890: c341 20 9e ad-
                              jsr $ad9e
      c344 20 a3 b6-
900:
                                  $b6a3
                                              ;pruefen
                              jsr
                                              ;laenge 6 zeichen
910: c347 c9 06
                              cmp
                                   #06
920:
     c349 d0 3f
                                   illqu
                                              ; nein, abbruch
                              bne
930: c34b a0 00
                              ldy
                                   #00
     c34d b1 22
940:
                              lda
                                   ($22), y
                                              ;1.ziffer holen
950: c34f 38
                              sec
960: c350 e9 30
                              sbc
                                   #48
                                              ;ascii nach hex
970: c352 c9 03
                                              ;mehr als eine "2"
                              cmp
                                   #03
                                              ; ja, abbruch
980: c354 b0 34
                              bcs illqu
990: c356 0a
                                              ; in zehnerbereich
                              asl
1000: c357 0a
                              asl
                                              ; (bits 4-6)
1010: c358 0a
                              asl
                                              ;schieben
1020: c359 0a
                              asl
1030: c35a 85 fe
                              sta
                                   $fe
                                              ; merken
1040: c35c c8
                              iny
1050: c35d b1 22
                                              ;2.ziffer holen
                              lda
                                   ($22), y
1060: c35f 38
                              sec
1070: c360 e9 30
                              sbc
                                   #48
                                              ;ascii nach hex
1080: c362 c9 0a
                              cmp
                                   #10
                                              ;mehr als eine "9"
                                              ; ja, abbruch
1090: c364 b0 24
                              bcs illqu
```

| 1100: | c366 | 05 | fe | -         | ora | \$fe       | ;stunden komplett  |
|-------|------|----|----|-----------|-----|------------|--------------------|
| 1110: | c368 | do | 04 | -         | bne | weiter     |                    |
| 1120: | c36a | a9 | 92 | -         | lda | #\$92      | ;24 uhr            |
| 1130: | c36c | d0 | Of | -         | bne | ok         |                    |
| 1140: | c36e | c9 | 24 | -weiter   | cmp | #\$24      | ;mehr als "23"     |
| 1150: | c370 | b0 | 18 | -         | bcs | illqu      | ; ja, abbruch      |
| 1160: | c372 | c9 | 13 | _         | cmp | #\$13      | ;weniger als "12"  |
| 1170: | c374 | 90 | 07 | -         | bcc | ok         | ; ja, fertig       |
| 1180: | c376 | 38 |    | -         | sec |            |                    |
| 1190: | c377 | f8 |    | -         | sed |            |                    |
| 1200: | c378 | e9 | 12 | -         | sbc | #\$12      | ;nachmittag-bit    |
| 1210: | c37a | d8 |    | -         | cld |            |                    |
| 1220: | c37b | 09 | 80 | -         | ora | #%10000000 | ;setzen            |
| 1230: | c37d | 85 | fa | -ok       | sta | \$fa       | ;stunde setzen     |
| 1240: | c37f | 20 | 8d | c3-       | jsr | holerest   | ;minuten holen     |
| 1250: | c382 | 85 | fb | _         | sta | \$fb       | ;und setzen        |
| 1260: | c384 | 20 | 8d | c3-       | jsr | holerest   | ;sekunden holen    |
| 1270: | c387 | 85 | fc | -         | sta | \$fc       |                    |
| 1280: | c389 | 60 |    | -         | rts |            |                    |
| 1290: | c38a | 4c | 48 | b2-illqu  | jmp | \$b248     | ;illegal quantity  |
| 1300: | c38d | c8 |    | -holerest |     |            |                    |
| 1310: | c38e | b1 | 22 | -         | lda | (\$22),y   | ;3.oder 5.ziffer   |
| 1320: | c390 | 38 |    | -         | sec |            |                    |
| 1330: | c391 | e9 | 30 | _         | sbc | #48        | ;ascii nach hex    |
| 1340: | c393 | c9 | 06 | -         | cmp | #06        | ;mehr als "5"      |
| 1350: | c395 | bO | f3 | -         | bcs | illqu      | ; ja, abbruch      |
| 1360: | c397 | 0a |    | _         | asl |            | ;in zehnerbereich  |
| 1370: | c398 | 0a |    | _         | asl |            | ; (bits 4-6)       |
| 1380: | c399 | 0a |    | _         | asl |            | ;schieben          |
| 1390: | c39a | 0a |    | -         | asl |            |                    |
| 1400: | c39b | 85 | fe | _         | sta | \$fe       | ;merken            |
| 1410: | c39d | с8 |    | _         | iny |            |                    |
| 1420: | c39e | b1 | 22 | _         | lda | (\$22),y   | ;4.oder 6.ziffer   |
| 1430: | c3a0 | 38 |    | _         | sec |            |                    |
| 1440: | c3a1 | е9 | 30 | -         | sbc | #48        | ;ascii nach hex    |
| 1450: | сЗаЗ | c9 | 0a | _         | cmp | #10        | ;mehr als "9"      |
| 1460: | c3a5 |    |    | _         | bcs | illqu      |                    |
| 1470: | c3a7 |    | fe | _         | ora | \$fe       | ;gesamte minuten   |
| 1480: | c3a9 | 60 |    | _         | rts |            | ;oder sek. zurueck |
|       |      |    |    |           |     |            |                    |

Zunächst wird der 50-Hz-Modus gewählt, da unsere Uhr sonst erheblich nachgehen würde. Dann wird von der Routine »HOLSTRING« die aktuelle Uhrzeit sowie die gewünschte Alarmzeit geholt und wie oben besprochen in die dafür zuständigen Register geschrieben: Dies geschieht zum ersten bei gelöschtem Bit 7 des Registers 15 (Uhrzeit eingeben, Zeile 190), bei der zweiten Eingabe wird dieses Bit gesetzt (Alarmzeit eingeben, Zeile 340). Zum Schluß wird der schon viel gerühmte NMI-Vektor auf unsere Routine gesetzt und der NMI durch Setzen der Bits 2 und 7 des ICR für unsere Zwecke freigegeben.

In der neuen NMI-Routine ab Zeile 560 wird zunächst das nachvollzogen, was auch die »alte« NMI-Routine machte: Der Akku und X-sowie Y-Register werden auf den Stapel gerettet. Dann wird geprüft, ob der NMI durch einen Alarm ausgelöst wurde, indem das ICR gelesen wird. Dies ist unbedingt notwendig, da theoretisch ja auch die RESTORE-Taste oder indirekt der serielle Bus den NMI ausgelöst haben könnten. Ist das 2. Bit gesetzt, können wir sicher sein, daß es »unser« NMI ist, worauf in die Routine »FARBE« gesprungen wird, die den schon angekündigten Farbeffekt erzeugt und anschließend den NMI beendet. Ist das 2. Bit des ICR jedoch gelöscht, wurde der NMI durch eine andere Quelle als durch die Echtzeituhr ausgelöst und wir springen in die alte NMI-Routine. Aufgerufen wird dieses Programm mit

SYS 49850, A\$, F\$

### Hierbei bedeuteten:

A\$: Aktuelle Zeit im Stringformat F\$: Alarmzeit im Stringformat

Die Stringformate entsprechen dem der Variablen TI\$. So wird z.B. die Zeit 8h 21min 4s durch den String »082104« dargestellt.

Wenn Sie im Demoprogramm den Programmteil »Echtzeitinterrupt« anwählen, können Sie sehen, daß dieses nicht nur graue Theorie ist, sondern tatsächlich funktioniert. Die Anwendungsmöglichkeiten der Echtzeituhr in Bezug auf Interrupt sind vielfältig: Vielleicht lassen Sie sich einmal morgens statt von Ihrem Wecker vom Commodore 64 wecken, falls Sie einen Monitor mit Lautsprecher besitzen: Statt eines monotonen Klingelns könnten Sie Ihre Lieblingsmelodie erklingen lassen, der C64 besitzt ja enorme Klangreserven. Genauer als die Echtzeituhr jedenfalls wird Ihr batteriebetriebener Wecker garantiert nicht sein!

#### Die 16-Bit-Timer als NMI-Auslöser 2.2.1.2

Der Commodore 64 verfügt über 4 Timer, die in den beiden CIAs untergebracht sind: Jede CIA enthält deren zwei, im folgenden Timer A und Timer B genannt. Was aber ist ein Timer?

Ein Timer ist ein »Instrument«, das man mit einem 16-Bit-Wert, also von 1 bis 65535, laden kann. Dieser Wert wird bei jedem Taktimpuls um eins auf Null heruntergezählt. Diese nicht sehr interessant erscheinende Tatsache wird jedoch dadurch aufgewertet, daß bei einem Unterlauf eines Timers ein Interrupt ausgelöst werden kann. Dabei wird durch die beiden Timer der CIA 1 ein IRQ ausgelöst, während die CIA-2-Timer einen NMI bewirken. Für uns sind nur die beiden Timer der CIA 2 und der Timer B der CIA 1 frei verfügbar, da der Timer A der CIA 1 durch den Systeminterrupt, den wir noch ausführlich besprechen werden, belegt ist. Deshalb werden wir auch in diesem Beispiel die CIA 2 benutzen, um beide Timer frei programmieren zu können.

Da der C64 mit einer Frequenz von 985248.4 Hz betrieben wird, ist ein Taktzyklus nicht länger als 1/985248.4 Sekunden, das sind ca. 0,000001014 Sekunden oder 1.014 Mikrosekunden. Die längste mit einem Timer erreichbare Zeitspanne beträgt daher 65535 \* 1,014 Ms = 0.0665 Sekunden oder 66,5 Millisekunden. Diese Zeitspanne ist so kurz, daß man kaum brauchbare

Anwendungen programmieren kann. Um dieses Problem zu lösen, kann man Timer A und Timer B koppeln, d.h. zu einem 32-Bit-Timer zusammenfassen. Damit lassen sich Zeiten bis zu 65535 \* 65535 \* 1,014 Ms = 4359 Sekunden oder 1 Stunde, 12 Minuten und 39 Sekunden erreichen. Damit kann man aber sehr wohl sinnvolle Anwendungen programmieren, wie Sie in unserem Beispiel sehen werden. Die Betriebsart der Timer A und B werden in den Registern 14 und 15 der CIA 2 festgelegt. Für Timer A ist das 3. Bit des Registers 14 zuständig: Ist es gesetzt, wird der Timer im sogenannten »Shot mode« betrieben, d.h. er zählt nur einmal vom Ausgangswert herunter und bleibt dann stehen. Ist das 3. Bit jedoch gelöscht, wird Timer A im »Continuous mode« betrieben. Das bedeutet, daß nach dem Ablauf des Timers dieser erneut mit dem Startwert geladen und wiederum heruntergezählt wird. Dies wiederholt sich, bis der Timer abgeschaltet wird. Für Timer B ist das Register 15 zuständig: Dabei wird auch hier durch das 3. Bit zwischen »Shot mode« und »Continuous mode« unterschieden. Die Bits 5 und 6 legen fest, durch welche Quelle der Timer B getriggert wird:

| Bit 5 | Bit 6 |                                                    |
|-------|-------|----------------------------------------------------|
| 0     | 0     | Timer zählt Systemtakte (normalerweise der Fall)   |
| 0     | 1     | Timer zählt steigende CNT-Flanken (Pin 40 der CIA) |
| 1     | 0     | Timer B zählt Unterläufe von Timer A               |
| 1     | 1     | Timer B zählt Unterläufe von Timer A, wenn CNT=1   |

In den letzten beiden Betriebsarten werden also beide Timer gemeinsam als 32-Bit-Timer betrieben. Dabei zählt ein Timer erst dann herunter, wenn der andere abgelaufen ist. Die zweite Betriebsart ermöglicht es, Impulse »von außen« zu zählen, was von großer Bedeutung für externe Bausteine ist, hier jedoch nicht behandelt werden soll. Für uns bleibt daher nur der dritte Betriebsfall (Timer B zählt Unterläufe von Timer A) übrig, da nur in ihm ausschließlich durch den Systemtakt getriggert wird.

Für die Werte, mit denen die Timer versorgt werden, sind folgende Register zuständig:

```
Register 4: Timer A, Lowbyte
Register 5: Timer A, Highbyte
Register 6: Timer B, Lowbyte
Register 7: Timer B, Highbyte
```

Auch diese Register haben eine Doppelbelegung: Durch Hineinschreiben (WRITE) kann man die Werte festlegen, von denen auf Null heruntergezählt werden soll. Durch das Auslesen der Register (READ) kann man den augenblicklichen Wert des Timer erfahren, z.B. durch

```
PRINT PEEK (56580) + 256 * PEEK (56581)
```

den Augenblickswert des Timer A der CIA 2.

Gestartet wird der Timer A durch das Setzen des 0. Bits des Register 14, Timer B durch Setzen des 0. Bits des Register 15. Durch Löschen dieser Bytes werden die Timer wieder gestoppt. Um z.B. Timer A mit Timer B gekoppelt zu betreiben, muß man die Befehle

```
LDA %00000001
                    Timer A im Continuous-mode starten
STA $DDOE
LDA %01010001
                    Timer B mit Timer A gekoppelt starten
STA $DDOF
```

anwenden. Das Setzen des 4. Bits des Register 14 dient dazu, Timer A nach Ablauf des Timer B unbedingt mit dem Startwert zu laden. Dieses »Zwangsladen« ist nicht erforderlich, wenn man den Timer A in der Reihenfolge Lowbyte/Highbyte lädt (konstruktionsbedingte Gründe der CIA).

Unser zweites Demoprogramm erlaubt es, frei wählbare Teile des Bildschirms in »fast« stufenlosen Zeitabständen blinken zu lassen.

### Listing: »timer-nmi«

| 110: | c3ad |    |    | -;time  | r-nmi   |        |   |                |
|------|------|----|----|---------|---------|--------|---|----------------|
| 120: | c3ad |    |    | -       | .ba     | \$c3ad |   |                |
| 130: |      |    |    | -;      |         |        |   |                |
| 140: | fe56 |    |    | -       | .eq     | nmialt | = | \$fe56         |
| 150: | aefd |    |    | -       | .eq     | chkcom | = | \$aefd         |
| 160: | ffff |    |    | -       | .eq     | time   | = | 65535          |
| 170: | b7f7 |    |    | -       | .eq     | int    | = | \$b7f7         |
| 171: | dd06 |    |    | -       | .eq     | tblow  | = | \$dd06         |
| 172: | dd07 |    |    | -       | .eq     | tbhigh | = | \$dd07         |
| 173: | dd04 |    |    | -       | .eq     | talow  | = | \$dd04         |
| 174: | dd05 |    |    | -       | .eq     | tahigh | = | \$dd05         |
| 175: | dd0e |    |    | -       | .eq     | crega  | = | \$dd0e         |
| 176: | dd0f |    |    | -       | .eq     | cregb  | = | \$dd0f         |
| 177: | dd0d |    |    | -       | .eq     | icreg  | = | \$dd0d         |
| 180: | ad8a |    |    | -       | .eq     | frmnum | = | \$ad8a         |
| 181: | 00fc |    |    | -       | .eq     | low    | = | \$fc           |
| 182: | 00fd |    |    | -       | .eq     | high   | = | \$fd           |
| 183: | 00fe |    |    | -       | .eq     | zahl   | = | \$fe           |
| 184: | 009e |    |    | -       | .eq     | flag   | = | \$9e           |
| 190: |      |    |    | -;      |         |        |   |                |
| 191: |      |    |    | -;init  | ialisie | rung   |   |                |
| 192: |      |    |    | -;====  | ======  | -===   |   |                |
| 193: |      |    |    | -;      |         |        |   |                |
| 200: | c3ad | 20 | fd | ae-init | jsr     | chkcom |   | ; komma        |
| 210: | c3b0 | 20 | 8a | ad-     | jsr     | frmnum |   | ; wert holen   |
| 220: | c3b3 | 20 | f7 | b7-     | jsr     | int    |   | ; nach integer |
| 230: | c3b6 | a5 | 14 | -       | lda     | \$14   |   | ; lowbyte null |
| 240: | c3b8 | do | 07 | -       | bne     | ok     |   |                |
| 250: | c3ba | a5 | 15 | -       | lda     | \$15   |   | ; und highbyte |

```
260:
       c3bc d0 03 -
                             bne ok
                                            ; null
270:
       c3be 4c 33 c4-
                             jmp
                                 illqu
                                            ;illegaler wert
    c3c1 a5 15
                                  $15
                                            ;low- und
280:
                   -ok
                             lda
290: c3c3 8d 07 dd-
                                 tbhigh
                                            ; highbyte
                             sta
                                            ; in timer b
300: c3c6 a5 14
                             lda $14
     c3c8 8d 06 dd-
                                            ;schreiben
310:
                             sta tblow
320: c3cb a9 ff
                             lda #(time)
                                            ;timer a mit
330: c3cd a2 ff
                             ldx # (time)
                                            ;1/60 sekunde
340: c3cf 8d 04 dd-
                             sta talow
                                            ;laden
350: c3d2 8e 05 dd-
                             stx tahigh
351: c3d5 20 fd ae-
                             jsr chkcom
                                            ; komma
352: c3d8 20 9e b7-
                             jsr $b79e
                                            ;erste zeile
353: c3db 86 fa
                             stx $fa
                                            ; merken
354: c3dd e0 19
                             cpx #25
                                            ;= 25
355: c3df b0 52
                             bcs illqu
                                            ; ja, illegal
356: c3e1 a9 00
                             lda #($d800)
                                            ; start farbram
357: c3e3 85 fc
                             sta low
                                            ;low -und
358: c3e5 a9 d8
                             lda #($d800) ; highbyte
359: c3e7 85 fd
                             sta high
                                            ; setzen
360: c3e9 e0 00
                             cpx #00
                                            ; erste zeile
361: c3eb f0 10
                             beq fertig
                                            ; ja
362: c3ed a5 fc
                             lda
                                 low
                   -loop
363: c3ef 18
                             clc
                                            ; zeile
364: c3f0 69 28
365: c3f2 85 fc
                             adc #40
                             sta
                                 low
                                            ; addieren
366: c3f4 a5 fd
                             lda high
367: c3f6 69 00
                             adc #00
368: c3f8 85 fd
                             sta high
369: c3fa ca
                             dex
370: c3fb d0 f0
                             bne loop
371: c3fd 20 fd ae-fertig
                             jsr chkcom
                                            ; komma
372: c400 20 9e b7-
                             jsr $b79e
                                            ;anzahl zeilen
373: c403 e0 00
                                            ;null
                             cpx #00
                                            ;illegaler wert
374: c405 f0 2c
                             beq illqu
375: c407 a9 19
                                  #25
                             lda
376: c409 38
                             sec
377: c40a e5 fa
                             sbc
                                 $fa
                                            ; zeilendifferenz
    c40c 85 fa
378:
                             sta $fa
                                            ; merken
381: c40e ca
                             dex
                                            ; mehr zeilen
382: c40f e4 fa
                             срх
                                 $fa
                                            ;als moeglich
383: c411 b0 20
                                            ;illegaler wert
                             bcs
                                 illqu
384: c413 e8
                             inx
387:
    c414 86 fe
                             stx zahl
                                            ; speichern
388: c416 a9 11
                             lda #%00010001; timer a
389: c418 8d 0e dd-
                             sta crega
                                            ; starten
390: c41b a9 51
                                  #%01010001; timer b mit a
                             lda
391:
    c41d 8d 0f dd-
                                            ; gekoppelt starten
                             sta
                                  creab
```

```
400: c420 ad 0d dd-
                           lda icreq
                                          ; interreg. loesch
410: c423 a9 82
                           lda #%10000010; nmi durch timer
420: c425 8d 0d dd-
                                         ;erlauben
                           sta icreg
430: c428 a9 36
                           lda #(nmineu) ; zeiger auf neue
440: c42a a2 c4
                           ldx #(nmineu) ;nmi-routine
450:
    c42c 8d 18 03-
                           sta $0318
                                        ; setzen
460: c42f 8e 19 03-
                           stx $0319
470: c432 60
                           rts
471:
                  -;
472:
                  -; illegal quantity error
473:
                  474:
475: c433 4c 48 b2-illqu
                           jmp $b248
476:
                  -;
480:
                  -;
481:
                  -; neue nmi-routine
482:
                  -;===========
483:
                  -;
490: c436 48
                  -nmineu
                           pha
                                         ; akku auf stapel
500: c437 8a
                           txa
510: c438 48
                           pha
                                         ;x-reg. auf stapel
520: c439 98
                           tya
530: c43a 48
                          pha
                                          ;y-reg. auf stapel
540: c43b ac 0d dd-
                                          ; nmi durch timer
                           ldy $dd0d
550: c43e 98
                           tya
                                          ; erzeugt
560: c43f 29 02
                           and #%00000010
570: c441 d0 03
                           bne blinken ; ja
580: c443 4c 56 fe-
                           jmp nmialt
                                        ; zum alten nmi
590: 590:
                       -;
591:
                  -; bildschirm blinken
592:
                  -;============
593:
                  -;
600: c446 a5 9e
                  -blinken lda flag
                                         ; blinkphase
                           beq blink
602: c448 f0 0a
603: c44a a9 00
                           lda #00
604: c44c 85 9e
                           sta flag
                                         ; phase 1=
605: c44e ad 86 02-
                           lda $0286
                                          ; verschwinden
606: c451 4c 5b c4-
                           jmp out
                                         ; der schrift
607: c454 a9 ff -blink
                           lda #255
                                         ; phase 2=
608: c456 85 9e
                           sta flag
                                         ; hervorholen
609: c458 ad 21 d0-
                           lda $d021
                                         ; der schrift
610: c45b a6 fc
                           ldx low
                  -out
611: c45d 86 fa
                           stx $fa
                                         ; gewaehlten
A12: c45f a6 fd
                           ldx high
613: c461 86 fb
                           stx $fb
                                         ; abschnitt
614: c463 a6 fe
                           ldx zahl
616: c465 a0 00
                           ldy #00
                                         ; des farbrams
                -loop1
```

```
617:
        c467 91 fa
                      -loop2
                                  sta
                                        ($fa), y
618:
        c469 c8
                                  iny
                                                   ; mit blink-
619:
        c46a c0 28
                                       #40
                                  сру
620:
        c46c d0 f9
                                  bne
                                       loop2
                                                   ; phasenwert
        c46e a8
621:
                                  tay
622:
        c46f a5 fa
                                  lda
                                       $fa
                                                   ;fuellen
        c471 18
623:
                                  clc
        c472 69 28
                                  adc
                                       #40
                                                   ; (zeilenweise)
624:
                                       $fa
625:
        c474 85 fa
                                  sta
626:
        c476 a5 fb
                                  lda
                                       $fb
        c478 69 00
627:
                                  adc
                                       #00
        c47a 85 fb
                                       $fb
628:
                                  sta
629:
        c47c 98
                                  tya
630:
        c47d ca
                                  dex
        c47e d0 e5
                                  bne
                                       loop1
631:
670:
        c480 68
                                  pla
680:
        c481 a8
                                  tay
                                                   ;y-register holen
690:
        c482 68
                                  pla
700:
        c483 aa
                                                   ;x-register holen
                                  tax
710:
                                  pla
        c484 68
720:
        c485 40
                                  rti
                                                   ;akku holen
```

In der Initialisierungsroutine werden zunächst die Timer wie oben beschrieben mit den Startwerten versorgt, wobei Timer A immer mit dem Wert 65535 (ca. 66,5 Millisekunden) geladen wird. Timer B wird mit einem frei wählbaren Wert von 1 bis 65535 geladen. Dadurch läßt sich die Blinkdauer nur in Schritten von 66,5 ms, dem Wert des Timers A, festlegen, weshalb die Blinkfrequenz auch nur »fast« frei einstellbar ist. Nachdem der Bildschirmausschnitt, der blinken soll, festgelegt wurde, werden die Timer gekoppelt als 32-Bit-Timer gestartet (Zeilen 388 bis 391) und der NMI durch Unterlauf des Timer B festgelegt (Zeile 410). Dies geschieht analog zur Echtzeituhr: Während in unserem ersten Beispiel die Bits 2 (für Echtzeit-NMI) und 7 (NMI erlauben) des ICR gesetzt wurden, werden hier die Bits 1 und 7 gesetzt. Durch Bit 1 wird nämlich Timer B zur NMI-Quelle erklärt, durch Setzen des O. Bits hätte Timer A diese Aufgabe übernommen.

Die neue NMI-Routine gleicht der unseres ersten Beispiels, nur wird hier Bit 1 des Interrupt-Control-Registers geprüft und nicht Bit 2. Die Bildschirmblinkroutine ab Zeile 600 schreibt abwechselnd die aktuelle Cursorfarbe (Schrift erscheint) und die Hintergrundfarbe (Schrift verschwindet) in das Farb-RAM, so daß der Blinkeffekt erzeugt wird. Mit RTI schließlich wird diese NMI-Routine abgeschlossen. Der Start dieser Routine erfolgt mit

SYS 50093, D, E, A

### Dabei bedeuten:

D: Blinkdauer (0-65535)

E: Erste Blinkzeile (0–24)

A: Anzahl der blinkenden Zeilen (1–24)

Damit sind wir am Ende der Beschreibung des NMI angelangt. Zusammenfassend kann man sagen, daß dieser durch die CIA 2 bewirkte Interrupt durch diverse zeitliche Vorgänge ausgelöst werden kann. Obwohl auch hier schon verschiedene Möglichkeiten zur Unterbrechung vorhanden sind, stellt der NMI von den beiden Interruptarten die eingeschränkteren Möglichkeiten zur Verfügung. Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, dem IRQ.

# 2.3 Der IRQ und seine »Quellen«

Im Gegensatz zum NMI gibt es zwei Bausteine, die einen Impuls am IRQ-Pin auslösen können:

- a) Der I/O-Baustein CIA 1 6526 (ab Adresse \$DC00)
- b) Der Videocontroller VIC 6569

Bevor wir uns jedoch mit diesen Bausteinen beschäftigen, wollen wir uns die IRQ-Routine einmal genau ansehen. Diese wird durch den indirekten Sprung JMP (\$FFFE) angesprungen, so daß wir uns die Startadresse mit

```
PRINT PEEK (65534) + 256 * PEEK (65535)
```

holen können. Die eigentliche IRQ-Routine beginnt bei \$FF48 (dez. 65352), sehen wir sie uns doch einmal an:

| FF48 | 48 | PHA | Akku auf Stapel retten       |
|------|----|-----|------------------------------|
| FF49 | 8A | TXA |                              |
| FF4A | 48 | PHA | X-Register auf Stapel retten |
| FF4B | 98 | TYA |                              |
| FF4C | 48 | PHA | Y-Register auf Stapel retten |

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben wurde, werden auch beim IRQ vom Prozessor nur der Wert des Programmzählers und der Status auf den Stack gespeichert. Die Register und der Akku müssen daher vom Programmierer in Sicherheit gebracht werden.

```
FF4D BA
                TSX
FF4E BD 04 01 LDA $0104, X
```

Durch diese beiden Befehle wird das zu Beginn des Interrupts gerettete Statusregister gelesen. Wozu dies geschieht, sehen wir jetzt:

```
FF51 29 19
               AND #$10
                            Isolieren des BREAK-Flags
FF53 F0 03
               BEQ $FF58
                            nicht gesetzt
FF55 6C 16 03
               JMP ($0316) BREAK-Routine
FF58 6C 14 03
                            IRQ-Fortsetzung
               JMP ($0314)
```

Die IRQ-Routine stellt einen Verteiler dar, je nachdem, ob das sogenannte BREAK-Flag gesetzt ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn in einem Maschinenprogramm vom Prozessor der Befehl BRK (Code 00) angetroffen wird. In diesem Fall wird in die sogenannte BREAK-Routine verzweigt, deren Startadresse ebenfalls durch einen RAM-Vektor (Lowbyte: 790, Highbyte: 791) vorgegeben ist. Auf die BREAK-Routine komme ich noch ausführlich zu sprechen.

Zunächst soll jedoch die »lupenreine« IRQ-Routine unser Thema sein, die immer dann angesprungen wird, wenn das BREAK-Flag gelöscht ist. Die Startadresse können wir uns wie beim NMI aus dem RAM holen, dadurch ist es auch hier möglich, den »IRQ-Vektor« auf unsere eigenen Routinen umzuleiten. Die Startadresse der IRQ-Fortsetzung (den Anfang haben wir ja oben schon gesehen) holen wir uns durch den Basic-Befehl

```
PRINT PEEK (788) + 256 * PEEK (789)
```

aus dem RAM. Das Ergebnis lautet im Normalfall 59953, daher beginnt unsere IRQ-Routine bei \$EA31:

```
EA31
     20 EA FF
               JSR $FFEA
                           Stop-Taste abfragen und Uhr erhöhen
                           Cursor in Blinkphase ?
EA34 A5 CC
               LDA $CC
                           Nicht blinkend, weitermachen
EA36 D0 29
               BNE $EA61
EA38 C6 CD
               DEC $CD
                           Blinkzähler vermindern
                           Noch nicht abgelaufen, weiter
EA3A DO 25
               BNE $EA61
```

Der Cursor blinkt nur bei jedem 20. Systeminterrupt, d.h. ca. einmal pro Sekunde. Der folgende Abschnitt wird daher nur bei jedem 20. IRQ durchlaufen.

```
EA3C A9 14
                LDA #$14
                            Blinkzähler mit Ausgangswert
                STA $CD
EA3E 85 CD
                            (20) versorgen
                            Cursorspalte holen
                LDY $D3
EA40 A4 D3
EA42 46 CF
                LSR $CF
                            Blinkschalter ein, dann C-Bit setzen
EA44 AE 87 02
               LDX $0287
                            Farbe unter dem Cursor
                LDA ($D1), Y Zeichen unter dem Cursor holen
EA47 B1 D1
EA49 B0 11
                BCS $EA5C
                            Blinkschalter ein, weitermachen
                INC $CF
                            Blinkschalter ein
EA4B E6 CF
                            Zeichen unter Cursor merken
EA4D 85 CE
                STA $CE
                JSR $EA24
                            Zeiger auf Farbram berechnen
EA4F 20 24 EA
```

Die zu der Cursorposition korrespondierende Adresse im Farb-RAM wird in den Speicherstellen \$F3 (Lowbyte) und \$F4 (Highbyte) abgelegt.

```
LDA ($F3), Y Farbe holen
EA52 B1 F3
EA54 8D 87 02
                STA $0287
                            speichern
                            Farbe unter dem Cursor holen
EA57 AE 86 02
                LDX $0286
                            Zeichen unter dem Cursor holen
                LDA $CE
EA5A A5 CE
EA5C 49 80
                EOR #$80
                            Zeichen wird invertiert (Revers)
                            Zeichen und Farbe setzen
EASE 20 1C EA
                JSR $EAC1
```

In dieser Routine wird der Akkuinhalt (Zeichen unter dem Cursor) auf den Bildschirm und das X-Register (Farbe unter dem Cursor) in das Farb-RAM geschrieben.

```
EA61 A5 01 LDA $01 Recordertaste gedrückt ?
```

| EA63 | 29 | 10 | AND | #\$10  |                               |
|------|----|----|-----|--------|-------------------------------|
| EA65 | F0 | OA | BEQ | \$EA71 | Ja                            |
| EA67 | A0 | 00 | LDY | #\$00  | Datasettenflag löschen        |
| EA69 | 84 | CO | STY | \$C0   | 7                             |
| EA6B | A5 | 01 | LDA | \$01   | Datasettenmotor               |
| EA6D | 09 | 20 | ORA | #\$20  | ausschalten                   |
| EA6F | D0 | 08 | BNE | \$EA79 | unbedingter Sprung            |
| EA71 | A5 | CO | LDA | \$C0   | Datasettenflag gelöscht ?     |
| EA73 | DO | 06 | BNE | \$EA7B | Nein, Motor nicht einschalten |
| EA75 | A5 | 01 | LDA | \$01   | Datasettenmotor               |
| EA77 | 29 | 1F | AND | #\$1F  | einschalten                   |
| EA79 | 85 | 01 | STA | \$01   |                               |

Die letzten Befehle behandeln die Datasette und sind für uns Floppybesitzer daher uninteressant.

|      | 20 87 AD OD |     |                          |      |
|------|-------------|-----|--------------------------|------|
| EA81 | 68          | PLA | Y-Register vom Stapel ho | olen |
| EA82 | A8          | TAY |                          |      |
| EA83 | 68          | PLA | X-Register vom Stapel ho | len  |
| EA84 | AA          | TAX |                          |      |
| EA85 | 68          | PLA | Akku vom Stapel holen    |      |
| EA86 | 40          | RTI | IRQ beenden              |      |

Auffällig ist, daß die IRQ-Routine im Gegensatz zum NMI Aufgaben erfüllt, die für das »Funktionieren« des Rechners unmittelbar von Bedeutung sind, wie z.B. die Tastaturabfrage, ohne die keinerlei Kommunikation mit dem Commodore 64 möglich wäre. Daraus ergibt sich sofort ein wichtiger Unterschied zum NMI: Die IRQ-Routine muß aus Funktionsgründen des Computers ständig abgearbeitet werden. Da sich das Betriebssystem aber nicht darauf verlassen kann, daß wir als Programmierer für diesen regelmäßig erforderlichen IRQ sorgen werden, mußte es die Sache selbst in die Hand nehmen. Dabei handelt es sich um den schon erwähnten Systeminterrupt.

### 2.3.1 Der Systeminterrupt als IRQ-Quelle

Zuerst muß natürlich die Frage aufgeworfen werden, durch welche Quelle der Systeminterrupt ausgelöst wird. Da auch das Betriebssystem nur die CIA 1 und den Videocontroller zur Verfügung hat, einen IRQ auszulösen, liegt die Lösung fast schon auf der Hand: Es wird ein Timer der CIA 1 genutzt, genauer gesagt der Timer A. Dieser wird vom Computer im »Continuous mode« betrieben, so daß in regelmäßiger Folge ein IRQ ausgelöst werden kann. Der Timer wird dabei jedesmal mit dem Wert 16421 geladen, so daß zwischen je zwei IRQs eine Zeitdifferenz von ca. 1/60 Sekunde auftritt.

Durch Setzen der entsprechenden Bits im Interrupt-Control-Register der CIA 1 (deren Registerbelegung der der CIA 2 entspricht, so daß Sie alles Gesagte an dem obigen Beispiel der CIA 2 nachvollziehen können) sorgt der Rechner selbst dafür, daß man überhaupt mit ihm arbeiten kann, indem 60mal in der Sekunde ein IRQ ausgelöst wird.

Das für den Programmierer so Interessante am Systeminterrupt besteht darin, daß dieser IRQ »einfach da ist«, man braucht ihn also nicht künstlich, wie den NMI, zu erzeugen. Man muß nur den IRQ-Vektor verbiegen und bekommt dann den IRQ »frei Haus« geliefert. Dieses Programmierprinzip wird oft als »Reinhängen« bezeichnet, da man von dem Systeminterrupt in der Regel eigene Routinen ausführen läßt und dann die normale IRQ-Routine anspringt, um z.B. die Tastaturabfrage zu ermöglichen.

Die Idee des folgenden Beispiels besteht darin, dem Cursor das oft störende Blinken abzugewöhnen, wie es in den meisten Textverarbeitungsprogrammen realisiert ist. Die Initialisierungsroutine setzt dazu den IRQ-Vektor auf unsere neue Routine. Beachten Sie bitte, daß im Gegensatz zum NMI vor einem Eingriff in diesen Vektor durch den SEI-Befehl ein IRQ unbedingt verhindert werden muß. Es besteht nämlich sonst die Gefahr, daß gerade zu dem Zeitpunkt ein IRQ ausgelöst wird, wo das Lowbyte des Vektors schon auf unsere Routine, das Highbyte jedoch noch auf die IRQ-Routine bei \$EA31 zeigt. Dies ist immer möglich, da ja jeweils nach einer 1/60 Sekunde ein neuer IRQ ausgelöst wird. Nachdem der IRQ-Vektor komplett auf unsere neue Routine zeigt, kann dieser wieder zugelassen werden, womit unsere Initialisierungsroutine schon beendet wäre.

Im Listing der alten IRQ-Routine erkennen Sie, daß der Teil von \$EA34 bis \$EA60 für das Cursorblinken verantwortlich ist. Die erste Handlung der Routine bestand jedoch darin, die Stop-Taste abzufragen, was wir natürlich in unsere neue Routine übernehmen müssen. Dann sehen Sie die neue Cursor-Routine, die im wesentlichen eine Kürzung der »Original«-Routine darstellt, weil der für den Blinkvorgang verantwortliche Teil entfallen ist. Sie sehen nun einen stehenden Cursor auf dem Bildschirm, was Ihren Augenarzt vor Freude in Tränen ausbrechen lassen wird. Gestartet wird die Routine mit SYS 49520. Damit ist auch schon alles Wichtige über den Systeminterrupt gesagt, so daß nur noch das Listing des Quelltextes verbleibt.

### Listing: »system-irq«

```
11:
       c170
                     -; systeminterrupt
                               .ba $c170
12:
       c170
                               .eq irqalt =
                                                $ea61
15:
       ea61
22:
23:
                     -; initialisierung
                     -;===========
24:
25:
                     -;
                                           ;interrrupt verhindern
26:
       c170 78
                              sei
27:
       c171 a9 7d
                               lda
                                    # (irqneu)
28:
       c173 a2 c1
                               ldx
                                    # (irqneu)
                                    $0314
                                            ;irq-vektor auf neue
29:
       c175 8d 14 03-
                               sta
       c178 8e 15 03-
                               stx
                                    $0315 ; routine setzen
30:
31:
       c17b 58
                               cli
                                            ;interrupt erlauben
32:
       c17c 60
                               rts
```

```
40:
41:
                    -; neue interruptroutine
42:
                    -;=============
43:
44:
      c17d 20 ea ff-irqneu
                               jsr
                                    $ffea
                                           ;stop testen
45:
      c180 a5 cc
                               lda
                                    $cc
                                           ; cursor in blinkphase
46:
      c182 d0 1d
                               bne
                                    exit
                                           ;nein, ende
47:
      c184 a4 d3
                               ldy
                                    $d3
                                           ; cursorspalte holen
48:
      c186 a5 cf
                                    $cf
                                           ; zeichen invertiert
                               lda
49:
      c188 d0 17
                               bne
                                    exit
                                           ; ja, ende
50:
      c18a e6 cf
                               inc $cf
                                           ; cursor in blinkphase
51:
      c18c 20 24 ea-
                                    $ea24
                                           ; farbramadresse holen
                               jsr
52:
      c18f b1 d1
                                    ($d1), y; zeichen unter cursor
                               lda
53:
      c191 85 ce
                               sta
                                    $ce
                                           ;abspeichern
54:
      c193 49 80
                               eor #128
                                           ;invertieren
55:
      c195 91 d1
                               sta
                                    ($d1), y; und wieder schreiben
      c197 b1 f3
56:
                               lda
                                    ($f3), y; farbe holen
57:
      c199 8d 87 02-
                               sta
                                    $0287 ;abspeichern
58:
      c19c ad 86 02-
                               lda
                                    $0286 ;aktuelle cursorfarbe
59:
       c19f 91 f3
                                    ($f3), y; in farbram schreiben
                               sta
60:
       cla1 4c 61 ea-exit
                                    irgalt ; fortsetzen
                               jmp
```

#### 2.3.2 Die »restliche« CIA 1 als IRQ-Quelle

Die CIA 1 entspricht in den für uns wesentlichen Teilen völlig ihrem Gegenstück, der CIA 2. Damit wissen Sie auch schon, wie Sie diesen Baustein für Ihre Zwecke nutzen können:

Uneingeschränkt steht Ihnen die Echtzeituhr zur Verfügung, die wie oben im Kapitel 1 beschrieben, betrieben werden kann. Problematisch wird es jedoch bei den Timern: Da Timer A vom Systeminterrupt genutzt wird, kann man ihn nicht für eigene Anwendungen benutzen. Dadurch ergibt sich unmittelbar, daß Sie die Timer A und B nicht gekoppelt betreiben können, also nur Timer B zur freien Verfügung haben. Wie wir oben gesehen haben, lassen sich mit einem 16-Bit-Timer nur Zeiten bis ca. 66,5 Millisekunden realisieren, so daß Ihre Möglichkeiten gegenüber der CIA 2 erheblich zurückbleiben. Ich halte es daher für das Beste, grundsätzlich die CIA 2 für eigene Anwendungen in Bezug auf die Timer zu benutzen.

Die zweifellos interessanteste Interrupt-Quelle des Commodore 64 stellt jedoch der Videocontroller VIC dar, den wir nun behandeln wollen.

### Der Video-Interface-Chip (VIC) als IRQ-Quelle 2.3.3

Der VIC des Commodore 64 ist für alles das verantwortlich, was man sehen kann: Die wichtigste Aufgabe besteht darin, den Bildschirm auf dem Monitor oder Fernseher aufzubauen. Weiterhin ist er für den Aufbau sowie die Steuerung der Sprites, und eben alles, was mit Grafik zusammenhängt, verantwortlich. Für diese Aufgaben braucht man ein Menge Platz: Der VIC nennt daher nicht weniger als 47 (!) Register sein eigen, deren genaue Belegung Sie im Anschluß an dieses Kapitel finden. Dabei können Sie wie bei den CIAs jedes Register wie eine Speicherstelle ansprechen, die Basic-Adresse beträgt 53248 (\$D000). Analog zur CIA besitzt auch der VIC mehrere Möglichkeiten, einen Interrupt (Impuls am Pin IRQ) auszulösen. Dafür zuständig sind die Register 25 (Interrupt-Request-Register (IRR)) und 26 (Interrupt-Mask-Register (IMR)). Beide Register haben dabei die gleiche Belegung:

Bit 0=1: IRQ durch Rasterzeilen-Interrupt

Bit 1=1: IRQ durch Sprite-Hintergrund-Kollision

Bit 2=1: IRQ durch Sprite-Sprite-Kollision

Bit 3=1: IRQ durch Lightpen-Impuls

Bits 4–6: Unbenutzt

Bit 7=1: Mindestens eins der Bits 0–3 ist 1.

Wollen Sie nun eine bestimmte IRQ-Quelle festlegen, müssen Sie nur im IMR das entsprechende der Bits 0 bis 3 und das 7. Bit setzen. Im IRR wird vermerkt, ob dieses Ereignis auch tatsächlich eingetreten ist, z.B. wird bei einer Sprite-Sprite-Kollision das 2. Bit gesetzt. Ein IRQ wird immer dann ausgelöst, wenn ein Bit sowohl im Register 25 (IRR) als auch im Register 26 (IMR) gesetzt ist, mit anderen Worten immer dann, wenn das Ereignis im IMR als Interrupt-Quelle festgelegt wurde und dann dieses Ereignis auch tatsächlich eingetreten ist, was im IRR registriert wird.

Der grundsätzliche Umgang mit dem IRR und IMR soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden: Nehmen wir an, Sie wollen einen IRQ durch einen Rasterzeilen-Interrupt erlauben. Wie oben beschrieben wurde, müssen Sie dazu das entsprechende Bit (hier Bit 0) und das 7. Bit setzen, so daß Ihr Befehl lauten muß:

```
LDA %10000001
STA IMR
```

Interessant ist, daß die anderen Bits (1–3) davon unbeeinflußt bleiben. Nun wollen wir uns einmal das Gegenteil ansehen, indem Sie den Rasterzeileninterrupt als IRQ-Quelle sperren wollen. Dies ist immer dann erforderlich, wenn vorher der IRQ durch Rasterzeilen erlaubt war, wie gerade besprochen. In diesem Fall müssen Sie ebenfalls das entsprechende »Quellen«-Bit setzen (hier wieder Bit 0), jedoch muß nun das 7. Bit gelöscht werden. Durch

```
LDA %00000001
STA IMR
```

würde also der IRQ durch Rasterzeilen-Interrupt nicht mehr zugelassen.

Auch hier bleiben die nicht betroffenen Bits unangetastet. Sie sehen, daß sich das IMR gewaltig von einer RAM-Speicherzelle unterscheidet, da hier die nicht angesprochenen Bits selbstverständlich beeinflußt würden.

Der wichtigste Hinweis jedoch betrifft das Register 25 (IRR): Dies wird nach Auslösen des IRQ nämlich nicht gelöscht, so daß z.B. nach einem erfolgten IRQ durch eine Sprite-Kollision nach Verlassen der IRQ-Routine sofort wieder ein IRQ ausgelöst würde, da das 2. Bit nicht gelöscht ist. Dies muß daher unbedingt vom Programmierer in der IRO-Routine vollzogen werden. Das Löschen geschieht, indem man das Register einfach ausliest und wieder zurückschreibt:

LDA IRR STA IRR

Damit ist man auch in der Lage festzustellen, durch welches Ereignis der IRQ ausgelöst wurde. Dies ist wichtig, da anders als beim NMI ja immer noch ein Ereignis zusätzlich vorhanden ist, der Systeminterrupt. Da alle IRQs den gleichen Vektor benutzen, muß man durch Testen der einzelnen Bits des IRR feststellen, wodurch der IRQ ausgelöst wurde, sonst kann es z.B. passieren, daß eine Explosionsroutine, die für eine Sprite-Kollision vorgesehen war, plötzlich bei einem Systeminterrupt ausgelöst würde, was sicherlich nicht sehr angenehm für den Programmierer wäre.

# Registerbelegung des VIC

Register 0: Sprite 0 X-Koordinate (Bits 0–7)

Register 1: Sprite 0 Y-Koordinate

Die Register 2-15 entsprechen im Aufbau den vorhergehenden und sind

analog für die Sprites 1-7 zuständig.

Register 16: MSBs der X-Koordinaten. Die einzelnen Bits werden dabei den

jeweiligen Sprites zugeordnet.

Register 17: Steuerregister 1

Bits 0-2 Vertikales Scrolling in Rasterzeilen

Bit 3 0=24 Zeilen, 1=25 Zeilen

Bit 4 0=Bildschirm aus,1=Bildschirm ein Bit 5 0=Textmodus, 1=Grafikmodus

Bit 6 Extended-Color-Modus aus (0), ein (1)

Bit 7 8. Bit von Register 18

Register 18: Zugriff: Lesen

Nummer der Rasterzeile, die z.Z. aufgebaut wird.

Zugriff: Schreiben

Nummer der Rasterzeile, bei der ein IRQ ausgelöst wird.

Register 19: X-Koordinate des Lightpens nach einem Impuls.

Register 20: Y-Koordinate des Lightpens nach einem Impuls. Register 21: Jedes Bit ist dem jeweiligen Sprite zugeordnet. Ist das Bit gesetzt,

wird das Sprite aktiviert.

**Register 22:** Steuerregister 2

Bits 0–2 Vertikales Scrolling in Rasterpunkten

Bit 3 0=38 Spalten, 1=40 Spalten

Bit 4 Multi-Color-Modus ein (1), aus (0)

Register 23: Jedem Sprite wird das entsprechende Bit zugeordnet. Ist das Bit gesetzt,

wird das Sprite vertikal expandiert.

Register 24: Basisadressen

Bits 1–3 Adreßbits 11–13 des Zeichengenerators

Bits 4-7 Adreßbits 10-13 des Video-RAM

Im Grafikmodus:

Bit 3 1=Grafikspeicher in den oberen 8 Kbyte

0=Grafikspeicher in den unteren 8 Kbyte des 16-Kbyte-Adreßraumes.

Register 25: Interrupt-Request-Register (IRR)

Bit 0 IRQ-Auslöser ist Register 18 Bit 1 IRQ-Auslöser ist Register 31 Bit 2 IRQ-Auslöser ist Register 30 Bit 3 IRQ-Auslöser ist der Lightpen

Bit 7 ist 1, wenn eins der Bits 0-3 gesetzt ist.

Register 26: Interrupt-Mask-Register (IMR)

Belegung wie Register 25. Ist ein Bit im IRR und IMR gesetzt, wird ein

IRQ ausgelöst.

Register 27: 0: Sprite liegt vor Grafik

1: Sprite liegt hinter Grafik

Register 28: Jedem Sprite ist das entsprechende Bit zugeordnet. Ist dieses gesetzt, wird

das Sprite im Multi-Color-Modus dargestellt.

Register 29: Wie Register 23, nur für horizontale Vergrößerung.

**Register 30:** Jedem Sprite ist das entsprechende Bit zugeordnet. Bei einer Kollision

zwischen zwei Sprites werden die entsprechenden Bits und das Bit 2 des

IRR gesetzt.

Register 31: Bei einer Sprite-Hintergrund-Kollision werden das dem Sprite

zugeordnete Bit und das Bit 1 im IRR gesetzt.

Register 32: Rahmenfarbe.

Register 33–36: Hintergrundfarben.

Register 37–38: Multicolorfarben der Sprites.

Register 39–46: Farben der Sprites 0–7.

#### 2.3.3.1 Der Rasterzeileninterrupt als IRQ-Auslöser

Wie oben schon erwähnt wurde, ist der VIC u.a. dafür zuständig, ein Bild auf dem Fernseher oder Monitor zu erzeugen. Um dies zu verstehen, muß an dieser Stelle (leider) ein wenig Physik eingefügt werden: Bei dem Bildschirm handelt es sich um eine phosphorisierte Schicht, auf die ein Elektronenstrahl geworfen wird. Durch den Aufprall von Elektronen beginnt diese Schicht punktweise zu leuchten. Der Elektronenstrahl, der in dem Monitor erzeugt wird, kann nun durch horizontale sowie vertikale Ablenkplatten beliebig auf den Bildschirm gesteuert werden. Die Richtung der Platten wird dabei durch das Signal an der Eingangsbuchse des Monitors erzeugt. Dieses Signal wird beim Fernseher normalerweise von den Rundfunkanstalten geliefert, wenn Sie jedoch Ihren C64 angeschlossen haben, übernimmt der VIC diese Aufgabe.

Dies alles geschieht mit einer ungeheuren Geschwindigkeit: Pro Sekunde wird vom VIC 20mal(!) ein neues Bild erzeugt, Sie können sich daher sicherlich ausmalen, wie der Elektronenstrahl über den Bildschirm rast (beim Fernsehen werden sogar 25 Bilder pro Sekunde aufgebaut!). Dieser wird vom Videocontroller in sogenannte Rasterzeilen und Rasterspalten eingeteilt, so daß jeder Bildpunkt praktisch eine Koordinate besitzt, durch die man ihn ansteuern kann. Im Bild anschließend an Kapitel 2.3.3.3. sehen Sie die genaue Einteilung in Zeilen und Spalten, wobei auffällt, daß die Auflösung des Textfensters der Punktauflösung bei der Multi-Color-Grafik entspricht (160 x 200 Punkte).

In diese Vorgänge kann man nun softwaremäßig eingreifen: Zum einen ist es möglich, durch Auslesen des VIC-Registers 18 die Rasterzeile festzustellen, die gerade vom VIC aufgebaut wird. Da man jedoch nur 8 Bit zur Verfügung hat, also maximal Werte bis 255 darstellen kann, wird das fehlende 9. Bit durch das 7. Bit des VIC-Registers 17 zur Verfügung gestellt. Der Haken bei der Sache ist jedoch, daß eine Rasterzeile in 178 Mikrosekunden aufgebaut wird, dies sind ca. 175 Taktzyklen. Wenn man bedenkt, daß ein Assemblerbefehl mindestens 2 Taktzyklen verbraucht, die meisten jedoch mehr, kann man sich vorstellen, daß man praktisch ständig abfragen müßte, welche Rasterzeile gerade aufgebaut wird. Von Basic aus ist diese Abfrage natürlich überhaupt nicht realisierbar. Die Rasterspalte können wir nicht irgendwo auslesen, dies ist aber auch gar nicht möglich, da jeder Punkt in einer Zeit von weniger als 1 Mikrosekunde aufgebaut wird und damit auch nicht durch die an sich extrem schnelle Maschinensprache behandelt werden kann.

Daher stellt uns der VIC die Möglichkeit zur Verfügung, beim Aufbau einer bestimmten Rasterzeile einen IRQ auszulösen. Dafür brauchen wir nur die Rasterzeile, bei der der IRQ ausgelöst werden soll, in das Register 18 (Lowbyte) bzw. in das 7. Bit des Registers 17 (Highbyte) zu schreiben und den IRQ durch Rasterzeilen wie oben beschrieben zu erlauben, indem wir die Bits 0 und 7 des IMR setzen. Von diesem Zeitpunkt ab wird jedesmal, wenn die von uns bestimmte Rasterzeile aufgebaut wird, ein IRQ ausgelöst, mit dem man geradezu verblüffende Effekte erzielen kann: Ein sehr beliebtes Anwendungsbeispiel stellt der »geteilte« Bildschirm dar, der auch unser Demothema sein soll. Dabei wird der Zeichensatz nach Erreichen einer bestimmten Rasterzeile wechselweise zwischen Groß-und Kleinschriftmodus umgeschaltet.

Dadurch wird in der oberen Bildschirmzone ein anderer Zeichensatz dargestellt als in der unteren. Denkbar wäre z.B. auch der Wechsel auf einen hochauflösenden Grafikschirm, etc. Auf diese Weise kann man sogar 16, 24 oder gleich 32 Sprites darstellen, indem in jedem Bildschirmabschnitt neue 8 Sprites aktiviert werden. Hier jedoch der Quelltext unseres Programms:

## Listing: »rasterzeilen-irq«

```
-; rasterzeilen-interrupt
       c000
09:
12:
       c000
                               .ba $c000
                               .eq rando
                                                 106
13:
       006a
14:
       00c2
                               .eq randu
                                                 194
15:
       ea31
                               .eq irqalt
                                            =
                                                 $ea31
                               .eg raster
                                                 $d012
16:
       d012
                               .eq mask
                                                 $d01a
17:
       d01a
                               .eg request
                                                 $d019
18:
       d019
                               .eq modus
                                                 $d018
19:
       d018
20:
       0015
                               .eq klein
                                                 21
21:
       0017
                               .eq gross
                                                 23
22:
                     -;
23:
                     -; initialisierung
24:
                     -;==========
25:
       c000 78
                               sei
26:
                                              ; interrrupt
27:
       c001 a9 1f
                               lda
                                    # (irqneu) ; verhindern
28:
       c003 a2 c0
                               ldx
                                    # (irqneu)
                                    $0314
29:
       c005 8d 14 03-
                               sta
                                              ; irq-vektor auf
30:
       c008 8e 15 03-
                               stx $0315
                                              ; neue routine
                               lda
                                   #rando
31:
       c00b a9 6a
       c00d 8d 12 d0-
                               sta
                                   raster
32:
                                              ;1.zeile fuer irq
       c010 ad 11 d0-
                               lda raster-1
33:
       c013 29 7f
                                    #%01111111; highbyte loeschen
34:
                               and
35:
       c015 8d 11 d0-
                               sta
                                    raster-1
36:
       c018 a9 81
                               lda
                                    #%10000001; irq durch raster-
                                               ; zeilen festlegen
37:
       c01a 8d 1a d0-
                               sta mask
       c01d 58
                               cli
38:
                                               ; irg freigeben
39:
       c01e 60
                               rts
40:
41:
                     -; neue interruptroutine
                     42:
43:
                     -;
44:
       c01f ad 19 d0-irqneu
                               lda
                                    request
                                               ;irq-register
45:
       c022 8d 19 d0-
                                               ;loeschen
                               sta
                                    request
       c025 30 07
46:
                               bmi
                                   raster
                                               ; zum raster - irq
47:
                     -;
48:
                     -; system-interrupt
49:
                     -:-----
```

```
50:
       c027 ad 0d dc-
                               lda
                                    $dc0d
                                               ; irq-reg. loeschen
51:
       c02a 58
                               cli
                                               ; irq zulassen
52:
       c02b 4c 31 ea-
53:
                               qmp
                                    irgalt
                                               ;timer-irq-routine
54:
55:
                     -; rasterzeilen-interrupt
                     -;==============
56:
57:
       c02e ad 12 d0-raster
58:
                               lda raster
                                               ; zeile holen
                                               ; unterer rand
59:
       c031 c9 c2
                               cmp
                                    #randu
                               bcs
                                    ok
                                               ; ja, sprung
60:
       c033 b0 0a
                                               ; nein, auf klein-
                                    #klein
61:
       c035 a9 15
                               lda
       c037 8d 18 d0-
                               sta modus
                                               ; schrift schalten
62:
63:
       c03a a9 c2
                               1da
                                    #randu
                                    exit
64:
       c03c 4c 46 c0-
                               qmp
                                               ; zum schluss
65:
       c03f a9 17 -ok
                               lda
                                    #gross
                                               ; grossschrift modus
       c041 8d 18 d0-
                                    modus
                                               ; einschalten
66:
                               sta
                                    #rando
67:
       c044 a9 6a
                               lda
68:
       c046 8d 12 d0-exit
                               sta
                                    raster
                                               ; irq beenden
69:
       c049 4c 7e ea-
                               jmp $ea7e
```

In der Initialisierungsroutine wird der IRQ-Vektor verbogen und danach die Rasterzeile für den ersten IRO festgelegt. Anschließend wird der IRQ durch Rasterzeilen durch Beschreiben des IMR erlaubt. Die neue IRQ-Routine löscht als erstes das IRR (s.o.) und prüft gleichzeitig, ob der IRQ wirklich durch den VIC ausgelöst wurde. Dies erkennen wir an dem gesetzten Negativ-Flag, welches nämlich immer gesetzt ist, wenn das 7. Bit des IRR eins ist. Ist das Negativ-Flag nicht gesetzt, stammt der IRQ nicht vom VIC, worauf das IRQ-Register der CIA 1 gelöscht, der IRQ freigegeben und zur alten IRQ-Routine gesprungen wird. Die letzten Befehle werden Ihnen wahrscheinlich ein bißchen merkwürdig vorkommen: Was hat die CIA 1 mit dem VIC zu tun und warum wird der IRQ innerhalb eines Interrupts freigegeben? Wir werden dieses noch ausführlich besprechen.

Die Rasterzeilen-Interrupt-Routine ab Zeile 58 wechselt den Zeichensatz und legt die Zeile, bei der ein IRQ ausgelöst werden soll, neu fest. Auf diese Weise erhalten wir einen dreigeteilten Bildschirm, wobei in dem ersten und letzten Drittel jeweils der Kleinschrift-, im mittleren Teil der Großschriftmodus aktiviert ist. Im Demoprogramm wird dieser Effekt durch den Programmteil »Rasterzeilen-IRQ« verdeutlicht. Der Aufruf dieser Routine erfolgt mit

SYS 49152

Der Rasterzeilen-IRQ ist eine der fantastischsten Möglichkeiten überhaupt, an die man mit »normaler« Programmierung gar nicht herankommt. Ein Musterbeispiel für die Anwendung dieser Möglichkeiten stellt das Programm »4 Pseudo-VICs« aus der Zeitschrift 64er (Ausgabe Januar 1985) dar. Durch dieses wirklich gelungene Programm können Sie den Bildschirm in 4 völlig unabhängige Zonen einteilen, was u.a. eine Darstellung von 32 Sprites erlaubt. Die Grundlage war jedoch die gleiche wie bei unserem kleinen Demoprogramm, nämlich der Rasterzeileninterrupt.

# 2.3.3.2 Die Sprite-Kollisionen als IRQ-Auslöser

Die nächste IRQ-Möglichkeit des VIC besteht darin, bei Kollisionen von Sprites untereinander oder mit einem Hintergrundzeichen einen solchen auszulösen. Dies ist die Grundlage fast aller Spiele, die mit Sprites operieren, da nur auf diese Weise prompt auf etwaige Kollisionen z.B. mit Farb- und Toneffekten reagiert werden kann. Wie oben schon erwähnt wurde, müssen Sie im IRR die Bits 2 und 7 setzen, wenn der IRQ durch Sprite-Kollisionen untereinander ausgelöst werden soll, während durch Setzen der Bits 1 und 7 eine Sprite-Hintergrundkollision als IRQ-Auslöser dient. Möchten Sie beide Möglichkeiten kombinieren, müssen Sie daher die Bits 1, 2 und 7 im IRR setzen. In unserem kleinen Beispielprogramm wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht: Es handelt sich dabei um zwei Ballonfahrer, die miteinander kollidieren, wobei der zweite Ballon explodiert (Farbeffekt) und daraufhin abstürzt. Der erste, heilgebliebene Ballon stößt jedoch auf dem Rückflug mit einem Haus zusammen, wonach auch er abstürzt. Ein zugegeben recht primitives Programm, was jedoch zeigt, worauf es ankommt. Die Initialisierungsroutine gleicht der des vorhergehenden Beispiels, wobei natürlich das IMR mit der Bitkombination für Sprite-Kollisionen geladen wird. Genau wie beim Raster-IRQ prüft unsere neue IRQ-Routine zunächst, ob der IRQ vom Systeminterrupt oder vom VIC ausgelöst wurde und löscht das IRR. Wurde der IRQ durch den Systeminterrupt ausgelöst, wird wie beim Raster-IRQ fortgefahren. Die Kollisionsroutine ab Zeile 66 sorgt durch Beschreiben der entsprechenden VIC-Register für die Abstürze der Ballone, wobei vorher ab Zeile 58 zwischen der Ursache Sprite-Sprite und Sprite-Hintergrundkollision unterschieden wurde.

Obwohl man diese IRQ-Form anders als beim Rasterzeilen-Interrupt auch durch normale Abfragen der Kollisionsregister ersetzen kann, ist sie dieser Methode vorzuziehen, da Speicherplatz gespart wird und das Programm durch Entfallen der Abfrage wesentlich schneller ablaufen kann.

## Listing: »sprite-irq«

```
-; sprite-interrupt
09:
       c04d
                                .ba $c04d
12:
       c04d
                                                   $d000
       d000
                                .eq vic
13:
                                                   $ea31
                                .eq irqalt =
15:
       ea31
                                .eq mask
                                             =
                                                   $d01a
17:
       d01a
                                                   $d019
                                .eq request =
       d019
18:
22:
                     -; initialisierung
23:
                     -;===========
24:
25:
                                                ; interrrupt
                                sei
26:
       c04d 78
                                     #(irqneu); verhindern
27:
       c04e a9 5f
                                lda
                                     # (irqneu)
                                ldx
28:
       c050 a2 c0
                                                ; irq-vektor auf
       c052 8d 14 03-
                                sta
                                     $0314
29:
                                                ; neue routine
       c055 8e 15 03-
                                stx
                                     $0315
30:
                                     #%10000110; irq durch sprite-
       c058 a9 86
                                lda
36:
```

```
c05a 8d 1a d0-
37:
                         sta mask
                                       ; kollisionen
     c05d 58
38:
                          cli
                                        ; festsetzen
39:
    c05e 60
                          rts
40:
41:
                 -; neue interruptroutine
42:
                  -;==============
43:
                 -;
44:
    c05f ad 19 d0-irqneu lda request ;irq-register
45:
    c062 8d 19 d0-
                          sta request ;loeschen
46:
    c065 30 07
                          bmi sprite ; zum vic - irq
47:
                 -;
48:
                 -; system-interrupt
49:
                 -;==========
50:
51:
    c067 ad 0d dc-
                          lda $dc0d
                                      ;irq-reg. loeschen
52:
    c06a 58
                                       ;irq zulassen
                         cli
53:
     c06b 4c 31 ea-
                          jmp irqalt
                                       ; system-irg-routine
54:
                 -;
55:
                 -; sprite-interrupt
56:
                 -;==========
57:
58:
    c06e ad 1f d0-sprite
                         lda vic+31
                                     ; sprite-hintergrund
59:
    c071 d0 37 -
                         bne back
60:
                 -;
61:
                 -; sprite-sprite kollision
62:
                 -;==============
63:
                 -;
66: c073 a2 23
                          ldx #35
67: c075 a0 00
                 -11
                          ldy #00
68: c077 98
                 -12
                         tya
69: c078 8d 28 d0-
                         sta vic+39+1 ; sprite1 farbe
70: c07b 49 Of -
                         eor #15
71: c07d 8d 29 d0-
                         sta vic+39+2 ; sprite2 farbe
72: c080 c8
73: c081 d0 f4
                         iny
                         bne 12
74:
    c083 ca
                         dex
75: c084 d0 ef
                         bne 11
76: c086 ee 03 d0-13
                         inc vic+3
                                       ; spritel absturz
77: c089 a2 0d -
                          ldx #13
78: c08b a0 00
                -lp1
                          ldy #00
79: c08d c8
                 -1p2
                          iny
80: c08e d0 fd
                         bne 1p2
81: c090 ca
                         dex
82:
    c091 d0 f8
                         bne lpl
87: c093 ad 03 d0-
                         lda vic+3
88: c096 c9 dc -
                         cmp #220
89: c098 d0 ec -
                         bne 13
```

```
lda
                                  vic+21
100:
       c09a ad 15 d0-
                                  #%11111101; sprite1 aus
101:
       c09d 29 fd
                             and
102:
       c09f 8d 15 d0-
                             sta
                                  vic+21
                                  #00
103:
       c0a2 a9 00
                             lda
      c0a4 8d 1e d0-
                             sta vic+30
                                            ; kollision loeschen
104:
                                            ;irq beenden
                             jmp $febc
105:
      c0a7 4c bc fe-
106:
                    -; sprite-hintergrund kollision
107:
                    108:
109:
                   -;
110:
       c0aa a2 23
                    -back
                             ldx
                                  #35
                                  #00
                    -14
                             ldy
111:
      c0ac a0 00
112:
      c0ae 98
                    -15
                             tya
                                  vic+39+2 ; sprite2 farbe
113: c0af 8d 29 d0-
                             sta
114: c0b2 c8
                             iny
115:
      c0b3 d0 f9
                             bne
                                  15
116: c0b5 ca
                             dex
                                  14
117: c0b6 d0 f4
                             bne
118:
      c0b8 ee 05 d0-16
                             inc
                                  vic+5
                                            ;sprite2 absturz
                             ldx
                                  #13
119: c0bb a2 0d
                             ldy
                                  #00
120: c0bd a0 00
                    -1p3
121:
      cObf c8
                    -1p4
                             iny
122:
      c0c0 d0 fd
                             bne
                                  lp4
123: c0c2 ca
                             dex
124: c0c3 d0 f8
                             bne
                                  1p3
125:
     c0c5 ad 05 d0-
                              lda
                                  vic+5
126: c0c8 c9 dc
                              cmp
                                  #220
130: c0ca d0 ec
                              bne
                                  16
131: c0cc ad 15 d0-
                              lda vic+21
                                   #%11111011; sprite2 aus
132:
     cOcf 29 fb
                              and
133: c0d1 8d 15 d0-
                              sta vic+21
      c0d4 a9 00
134:
                              lda
                                   #00
                                             ; kollision loeschen
135:
       c0d6 8d 1f d0-
                              sta
                                   vic+31
                                             ;irq beenden
136:
       c0d9 4c bc fe-
                              imp $febc
```

Ein isolierter SYS-Aufruf dieser Routine ist nicht sinnvoll, da natürlich solange überhaupt nichts passiert, solange keine Sprites vorhanden sind, die sich über den Bildschirm bewegen. Wenn Sie aber ein Programm erstellt haben, in dem Sprites aktiviert werden, wie dies auch in dem Demo-Programm der Fall ist, können Sie die Routine zu Beginn mit

SYS 49229

aktivieren.

### Impuls vom Lightpen/Joystick als IRQ-Auslöser 2.3.3.3

Die letzte IRQ-Möglichkeit des VIC besteht darin, bei einem externen Impuls durch einen an Control Port 1 angeschlossenen Lightpen einen IRQ auszulösen. Durch die identische Pinbelegung haben Sie aber auch die Möglichkeit, diesen Impuls durch den Feuerknopf eines Joysticks zu erzeugen.

Ein Lightpen ist ein Stift, mit dem Sie durch Auflegen seiner Spitze auf den Bildschirm dem Computer die Position dieses Punktes mitteilen können. Daraufhin könnten Sie beispielsweise diese Koordinaten vom Programm aus nutzen, indem Sie an der angegebenen Stelle einen Grafikpunkt setzen. Dadurch wären Sie in der Lage, »per Hand« auf dem Bildschirm zu zeichnen. Die Funktion des Lightpen ist recht einfach zu erklären: Wie Sie aus Kapitel 2.3.3.1. wissen, wird jeder Punkt des Bildschirms durch einen Elektronenstrahl zum Aufleuchten gebracht. Dieses Aufleuchten wird vom Lightpen registriert, der daraufhin einen Impuls an den Rechner sendet. Natürlich »weiß« der VIC jederzeit, welchen Punkt des Bildschirms er gerade aufbaut, so daß er sofort nach dem Erhalt des Impulses die aktuelle Rasterzeile und Rasterspalte speichern kann. Dies geschieht in den Registern 19 (Rasterspalte, X-Koordinate) und 20 (Rasterzeile, Y-Koordinate). Der Programmierer kann nun durch Auslesen dieser Register die Koordinaten auswerten.

Wie aus dem Bild im Anschluß an dieses Kapitel ersichtlich ist, beginnt das Textfenster erst bei Rasterspalte 50, so daß Sie von dem gelesenen Wert aus Register 19 immer 50 subtrahieren müssen. Zusätzlich müssen Sie diese Zahl noch verdoppeln, da Sie 320 Grafikpunkte in X-Richtung zur Verfügung haben, jedoch nur 160 Rasterspalten. In Y-Richtung stimmt die Grafik- und Rasterzeilen-Auflösung überein, so daß Sie hier nur jeweils 50 von dem aus Register 20 erhaltenen Wert subtrahieren müssen. Die endgültigen Gleichungen, wobei »x« und »y« die tatsächlichen und »xl« sowie »yl« die ausgelesenen Koordinaten darstellen, sehen daher folgendermaßen aus:

$$x = 2 * (x1-50) und y = y1-50.$$

Genau wie bei den Sprite-Kollisionen tritt hierbei ein großes Problem auf: Während des normalen Programmablaufes merken wir nicht, ob der VIC einen Impuls vom Lightpen erhalten hat. Wir müssen daher praktisch ständig die Register 19 und 20 überprüfen, ob in diesen die Koordinaten eines neuen Punktes gespeichert sind, um entsprechend reagieren zu können. Zum Glück erlaubt aber auch hier der VIC einen IRQ, so daß wir augenblicklich mit der Auswertung des Lightpen-Impulses beginnen können. Unser Beispielprogramm reagiert auf einen Impuls vom Lightpen bzw. Joystick mit wechselseitiger Umschaltung von Text- und Grafikschirm.

## Listing: »lightpen-irq«

```
1:
      c0df
                    -; lightpen-interrupt
2:
      c0df
                               .ba $c0df
3:
      d000
                                                 $d000
                               .eq vic
                                            _
4:
      009b
                               .eq flag
                                            =
                                                 $9b
      ea31
5:
                               .eq irqalt
                                            =
                                                 $ea31
```

```
.eq mask
                                                $d01a
7:
       d01a
                                                $d019
                              .eq request =
8:
       d019
                    -;
9:
                    -; initialisierung
10:
                    -;==========
11:
12:
                    -;
                                             ; interrrupt
                              sei
13:
       cOdf 78
                                   # (irqneu) ; verhindern
       c0e0 a9 24
                              lda
14:
                                   # (irqneu)
                              1dx
       c0e2 a2 c1
15:
                                             ;irq-vektor auf
                              sta
                                   $0314
       c0e4 8d 14 03-
16:
       c0e7 8e 15 03-
                                  $0315
                                             ; neue routine
                              stx
17:
                                             ;flag fuer text
      c0ea a9 00
                              lda
                                  #00
18:
                                             ; setzen
      c0ec 85 9b
                              sta
                                   flag
19:
                                  # ($6000)
       c0ee a9 00
                              lda
20:
                              sta $71
      c0f0 85 71
21:
                                  #($6000) ;grafikschirm
                              lda
22:
       c0f2 a9 60
                              sta $72
      c0f4 85 72
23:
                                  #00
                                             ;ab $6000
      c0f6 a9 00
                              lda
24:
                              ldx #32
25:
      c0f8 a2 20
                                             ;loeschen
      cOfa a8
                    -11
                              tay
26:
                                  ($71), y
27:
      c0fb 91 71
                    -12
                              sta
                              iny
28:
       c0fd c8
                                   12
       c0fe d0 fb
                              bne
29:
                                   $72
                              inc
30:
       c100 e6 72
     c102 ca
                              dex
30:
       c103 d0 f5
                              bne
                                   11
31:
                              lda #($4400)
                                             ; videoram ab
32:
       c105 a9 00
                              sta $71
33:
       c107 85 71
                                             ;$4400 mit farbe
                              lda #($4400)
       c109 a9 44
34:
                              sta $72
35:
       c10b 85 72
                                              ; fuellen, punkt-
                              lda #110
       c10d a9 6e
36:
                              ldx #04
      c10f a2 04
37:
      c111 a0 00
                    -13
                              ldy #00
                                              ; farbe hellblau,
38:
       c113 91 71
                    -14
                              sta ($71), y
39:
                                              ; hintergrund blau
40:
       c115 c8
                              iny
                                   14
                              bne
41:
       c116 d0 fb
                              inc
                                   $72
       c118 e6 72
42:
                              dex
42:
       clla ca
                              bne 13
       c11b d0 f4
43:
                              1da #%10001000; irq durch lightpen
       c11d a9 88
46:
                                              ; oder joystick
       c11f 8d 1a d0-
                               sta mask
47:
                                              ; festlegen
                               cli
       c122 58
48:
49:
        c123 60
                               rts
50:
                     -;
                     -; neue interruptroutine
51:
                     52:
53:
```

```
54:
      c124 ad 19 d0-irqneu
                              lda request
                                             ; irq-register
55:
      c127 8d 19 d0-
                                            ;loeschen
                              sta request
56:
      c12a 30 07
                                   lightpen ; zum lightpen - irq
                              bmi
57:
                    -;
58:
                    -; system-interrupt
59:
                    -;==========
60:
61:
      c12c ad 0d dc-
                              lda $dc0d
                                            ;irg-reg. loeschen
62:
      c12f 58
                              cli
                                             ; irq zulassen
63:
      c130 4c 31 ea-
                                             ;timer-irg-routine
                              jmp irqalt
64:
65:
                    -; lightpen-interrupt
66:
                    -;===========
67:
70:
      c133 a5 9b
                    -lightpen lda flag
                                            ; hgr oder text
72:
      c135 f0 1b
                                           ; grafik einschalten
                              beg hgr
73:
                    -;
74:
                    -; auf textschirm schalten
75:
                   -:----
76:
77:
      c137 a9 1b
                              lda
                                   #%00011011
78:
      c139 8d 11 d0-
                              sta vic+17
                                             ; grafik ausschalten
79:
      c13c a9 c8
                             lda #%11001000; multicolor
80:
      c13e 8d 16 d0-
                             sta vic+22
                                             ; ausschalten
                             lda #%00010101; zeichensatz auf
81:
      c141 a9 15
      c143 8d 18 d0-
82:
                              sta vic+24
                                            ; grosschrift
83:
      c146 a9 97
                             lda #%10010111;16 k-verschiebung
84:
      c148 8d 00 dd-
                                            ; des adressraumes
                             sta $dd00
85:
      c14b a9 00
                             lda #00
                                            ; flag auf hgr
86:
      c14d 85 9b
                              sta flag
                                             ; schalten
87:
      c14f 4c 7e ea-
                              jmp $ea7e
                                            ; irq beenden
88:
                    -:
89:
                   -; auf grafikschirm schalten
90:
                    91:
                   -;
92:
      c152 a9 bb
                   -hgr
                              lda #%10111011
93:
      c154 8d 11 d0-
                                  vic+17
                                             ; grafik einschalten
                              sta
94:
      c157 a9 c8
                              lda
                                   #%11001000
95:
      c159 8d 16 d0-
                              sta vic+22
                                            ; multicolor aus
96:
      c15c a9 1d
                              lda #%00011101
97:
      c15e 8d 18 d0-
                                             ; videoram nach 4400
                             sta vic+24
98:
      c161 a9 96
                              lda #%10010110;16k-verschiebung
99:
     c163 8d 00 dd-
                                            ; des adressraumes
                             sta $dd00
100: c166 a9 01
                              lda #01
                                             ; flag auf text
                                            ; schalten
101: c168 85 9b
                             sta flag
102: c16a 4c 7e ea-
                                             ; irq beenden
                              jmp $ea7e
```

Die Initialisierungsroutine kennen Sie im Prinzip schon von den vorhergehenden Beispielen. Hier hat sie jedoch noch die Aufgabe, die hochauflösende Grafik einzurichten. Wichtig ist nur die Zeile 47, in der im IMR die Bits 3 (für Lightpen-IRQ) und 7 gesetzt werden. Die neue IRQ-Routine gleicht denen der letzten Beispiele. Ab Zeile 91 sehen Sie die Routine, die den Umschaltvorgang zwischen Grafik- und Textschirm realisiert, indem die entsprechenden VIC-Register und das Register 0 der CIA 1 beeinflußt werden. Letzteres legt den Adreßraum für den VIC fest, der bekanntlich ja nur 16 Kbyte gleichzeitig umfassen kann. Im Demoprogramm wird zunächst eine Sinuslinie auf dem Grafikschirm gezeichnet, durch Betätigung des Feuerknopfes bzw. des Lightpen können Sie beliebig zwischen Text- und Grafikschirm hinund herschalten. Starten können Sie die Routine mit

SYS 49375



Bild 2.1: Bildschirmkoordinaten durch Rasterzeilen und Rasterspalten

## 2.3.4 Die Unterbrechung des IRQ durch einen IRQ

Wenn Sie die IRQ-Beispiele des VIC einmal vergleichen, sehen Sie, daß alle Routinen eine scheinbar merkwürdige Gemeinsamkeit aufweisen: Wenn sich herausstellte, daß der IRQ durch den Systeminterrupt ausgelöst wurde, wird das ICR der CIA 1 gelöscht und der IRQ mit dem CLI-Befehl freigegeben, obwohl wir uns in einer Interrupt-Routine befanden. An Hand des Rasterzeileninterrupts wollen wir dieses Rätsel lösen.

Wie in Abschnitt 1.3.3.1. erwähnt wurde, dauert der Aufbau eines kompletten Bildschirms ca. <sup>1</sup>/<sub>20</sub> Sekunde. Da wir im Beispielprogramm während eines solchen Aufbaus zwei IRQs durch Rasterzeilen ausgelöst haben, bleibt zwischen je zwei IRQs eine Zeitspanne von ca. 1/40 Sekunde. Da jedoch gleichzeitig der Systeminterrupt ca. alle <sup>1</sup>/<sub>60</sub> Sekunde ausgelöst wird, lassen sich Überschneidungen der beiden IRQs auf Dauer nicht vermeiden, d.h., während ein Systeminterrupt abgearbeitet wird, wird irgendwann ein IRQ durch Rasterzeilen auftreten. Wir haben jedoch ganz zum Anfang des IRQ-Abschnitts gesehen, daß beim Auslösen eines IRQ automatisch das Interrupt-Flag gesetzt wird und somit weitere IRQs verhindert werden. Unser Rasterzeilen-Interrupt müßte also so lange warten, bis die Systeminterruptroutine beendet wäre. Da in dieser Zeit der Bildschirmaufbau jedoch schon fortgeschritten ist, wäre die Folge für unser Beispielprogramm eine unsaubere Trennung zwischen Klein- und Großschrift-Zeichensatz, die wir vermeiden wollen. Daher hat für uns der IRQ vom VIC höchste Priorität: Wir müssen auf jeden Fall einen IRQ auslösen, auch wenn gerade der Systeminterrupt behandelt wird. Das bedeutet, daß dieser System-IRQ durch unseren VIC-IRQ unterbrochen werden muß, um eine einwandfreie Funktion der Rasterroutine zu haben. Dies ist durchaus zulässig: Wird die normale IRQ-Routine unterbrochen, wird zunächst unsere VIC-Routine abgearbeitet und dann mit der Systeminterruptroutine fortgefahren. Wenn diese beendet ist, kann mit der Bearbeitung des ursprünglich unterbrochenen Programms weitergemacht werden. Dies klingt zwar kompliziert, ist aber im Prinzip sehr einfach und logisch. Durch das Lesen des ICR der CIA 1 müssen wir daher wie bei allen Interrupts die Ursache (Unterlauf Timer A (siehe Systeminterrupt)) löschen. Dann wird mit dem CLI-Befehl der IRQ freigegeben. Hätten wir vergessen, das ICR der CIA 1 zu löschen, würde jetzt sofort ein neuer IRQ ausgelöst, was ja nicht geschehen darf. Jetzt darf man die alte IRQ-Routine anspringen, da sie nun ja vom VIC wie gewünscht unterbrochen werden kann.

Damit wären wir am Ende der IRQ-Möglichkeiten durch den VIC und der gesamten IRQ-Programmierung angelangt. Wie wir jedoch gesehen haben, teilt sich der IRQ in den eigentlichen IRQ (den wir eben behandelt haben) und in die sogenannte BREAK-Routine auf. Obwohl diese softwaremäßig an sich kaum genutzt wird, soll sie nicht unerwähnt bleiben.

### 2.4 Die BREAK-Routine

Wie anfangs gesagt, wird durch das BREAK-Flag zwischen IRQ und BREAK unterschieden. Dieses Flag wird immer dann gesetzt, wenn in einem Maschinenprogramm der Assemblercode 00 (BRK) auftritt. Der BRK-Vektor liegt im RAM bei \$0316 (Lowbyte) und \$0317 (Highbyte). Daher können wir uns die Startadresse der BREAK-Routine mit

```
PRINT PEEK (790) + 256 * PEEK (791)
```

holen. Diese Startadresse liegt bei \$FE66, einer Adresse, die wir schon kennen: Es handelt sich um einen Einsprung in die NMI-Routine, genauer gesagt wird der Teil durchlaufen, der bei einem NMI bei gedrückter RUN/STOP und RESTORE-Taste abgearbeitet wird. In Kapitel 1 haben wir die NMI-Routine ausführlich besprochen, so daß ich mich hier nicht wiederholen möchte. Beim BREAK handelt es sich also um einen Programmabbruch, der in den Basic-Warmstart führt. Für uns ist der BREAK-Vektor daher uninteressant. Genutzt wird er bei fast allen Maschinensprachemonitoren, die bei einem BREAK im allgemeinen den Prozessorstatus (die Flags) anzeigen und in eine Eingabeschleife springen.

# 2.5 Der Abbruch eines IRQ durch den Programmierer

Zum Schluß habe ich noch einen kleinen Leckerbissen für Sie, ein Programm, das auf Tastendruck zu jedem beliebigen Zeitpunkt das Directory auf dem Bildschirm ausgibt. Dafür wird die Systeminterruptroutine benutzt. Das Problem besteht jedoch darin, daß man ein Programm, das auf die Floppy zugreift, nicht ablaufen lassen kann, ohne den Systeminterrupt abzuschalten, da die Floppy recht massiv in den Interruptvorgang eingreift. Im 64er Sonderheft »Assembler« ist eine solche Directoryroutine abgedruckt. Leider wird mit dem Systeminterrupt jedoch auch die Tastaturabfrage ausgeblendet. Unsere Directoryroutine soll jedoch den Komfort bieten, nach jedem gefüllten Bildschirm mit der weiteren Ausgabe so lange zu warten, bis der Anwender die RETURN-Taste betätigt, so daß keine Fileeinträge an ihm »vorbeirauschen«. Deshalb kann man auf die Tastaturabfrage hier nicht verzichten und damit den Systeminterrupt auch nicht während der Ausgabe abschalten. Nachdem also innerhalb des Interrupts festgestellt wurde, daß ein Directory erwünscht ist (Druck der £-Taste), müssen wir den Systeminterrupt verlassen und die eigentliche Directoryausgabe hauptprogrammäßig durchführen. Wie dies realisierbar ist, zeigt das

## Listing: »abbruch-irq«

```
-; abbruch-interrupt
1:
       cla5
2;
                             .ba $cla5
       cla5
                                               $9b
11:
       009b
                             .eq zaehler =
                                               Scb
12:
      00cb
                             .eq taste
                             .eq irqalt
                                               $ea31
13:
                                         =
       ea31
14:
       00f9
                             .eq yr
                                          =
                                               $f9 ;y-register
                                               $fa ;x-register
15:
       00fa
                             .eq xr
                                          =
                                               $fb ;accu
16:
       00fb
                             .eq ac
17:
     00fc
                              .eq st
                                          ===
                                               $fc ; status
                                               $fd
                                                    ;pcl
18:
       00fd
                              .eq pzl
                                          =
                                              $fe
                                                    ; pch
19:
       00fe
                              .eq pzh
                                         =
20:
21:
                    -; initialisieren
22:
                    -;===========
23:
                    -;
                                         ;interrupt verhindern
24:
       cla5 78
                             sei
```

```
25:
      c1a6 a9 b2
                            lda
                                 # (irqneu)
      c1a8 a2 c1
26:
                            ldx
                                 # (irgneu)
                 -
27:
      claa 8d 14 03-
                            sta $0314
                                        ; irq-vektor auf neue
28:
      clad 8e 15 03-
                            stx $0315
                                         ; routine setzen
29:
    c1b0 58
                                         ; interrupt freigeben
                            cli
31:
     c1b1 60
                            rts
32:
                   -; neue interruptroutine 1
33:
                   -;-----
34:
                   -;
35:
     clb2 a5 cb
                   -irqneu
                            lda taste ;letzte taste
36:
      c1b4 c9 30
                            cmp #48
                                         ; £
37:
      c1b6 f0 03
                            beg dir
                                         ; ja, directory
38:
     c1b8 4c 31 ea-
                            jmp irqalt
39:
40:
                   -; directory-interrupt
41:
                   -;==============
42:
                   -;
43:
    clbb 68
                   -dir
                            pla
                                         ; vom stapel holen
44:
     c1bc 85 f9
                            sta yr
45:
      c1be 68
                            pla
                                         ;y,x-register,
46:
    clbf 85 fa
                            sta xr
47:
     c1c1 68
                            pla
                                         ; akku, status (flags),
48:
     c1c2 85 fb
                            sta ac
49:
   c1c4 68
                            pla
                                         ; ruecksprungadresse
50:
      c1c5 85 fc
                            sta st
51:
   c1c7 68
                                        ; low und highbyte
                            pla
52:
     c1c8 85 fd
                            sta pzl
53:
   c1ca 68
                            pla
54: c1cb 85 fe
                            sta pzh
55:
     clcd a9 cl
                            lda # (dirout)
56:
     clcf 48
                                         ; auf stapel schieben
                            pha
                            lda #(dirout)
57:
      c1d0 a9 ec
58:
     c1d2 48
                            pha
                                         ; neue ruecksprung-
59:
    cld3 a5 fc
                                        ; adresse high- und
                            lda st
60:
     c1d5 48
                            pha
61:
   cld6 a5 fb
                            lda ac
                                        ; lowbyte, status,
62: cld8 48
                            pha
63:
     cld9 a5 fa
                            lda xr
                                        ; akku, x,y-register
64:
     cldb 48
                            pha
    cldc a5 f9
65:
                            lda yr
66: clde 48
                            pha
67:
     c1df a9 31
                            lda #(irqalt)
68:
     c1e1 8d 14 03-
                            sta $0314
                                        ; irq auf alte routine
69:
    cle4 a9 ea
                            lda #(irqalt)
70:
     c1e6 8d 15 03-
                            sta $0315 ; setzen
71:
    cle9 4c 31 ea-
                            jmp irqalt ; zum normalen irq
72:
                   -;
```

```
73:
                   -; directoryausgabe
74:
                   -;===========
75:
                   -;
76:
                                  #147
                                        ;bildschirm
      clec a9 93
                   -dirout
                             lda
77:
      clee 20 d2 ff-
                             jsr
                                  $ffd2
                                         ;loeschen
78:
      c1f1 a9 01
                             lda
                                  #01
                                         ;log.filenummer
79:
      c1f3 a2 08
                             ldx #08
                                         ; geraeteadresse
                            ldy #00
80:
      c1f5 a0 00
                                         ; sekundaeradresse
81:
      c1f7 20 ba ff-
                            jsr $ffba
                                         ; setzen
82:
     c1fa a9 01
                             lda #01
                                         ;filename= "$"
83:
      clfc a2 b9
                             ldx #(name); setzen
84:
      clfe a0 c2
                             ldy # (name)
85:
      c200 20 bd ff-
                             jsr $ffbd
                            jsr $ffc0
86:
      c203 20 c0 ff-
                                         ; file oeffnen
87:
     c206 a2 01 -
                            ldx #01
                                        ; und als eingabe-
88:
     c208 20 c6 ff-
                            jsr $ffc6
                                        ; kanal setzen
89:
      c20b 20 5a c2-
                            jsr diraus ; directoryausgabe
                            jsr $ffcc ; kanaele zurueck
90:
     c20e 20 cc ff-
                            lda #01
91:
     c211 a9 01 -
92:
     c213 20 c3 ff-
                            jsr $ffc3 ;file schliessen
93:
     c216 a9 0d -
                            lda #13
                                        ;return
94:
      c218 20 d2 ff-
                            jsr $ffd2
                                         ; ausgeben
95:
     c21b 20 e4 ff-16
                            jsr $ffe4
                                        ; auf return
      c21e c9 0d
                             cmp #13
96:
                                         ; von tastatur
97:
     c220 d0 f9
                                         ; warten
                             bne 16
98:
      c222 a9 00
                             lda #00
                                         ;tastaturpuffer
99:
     c224 85 c6
                                        ;loeschen
                             sta $c6
100: c226 78
                             sei
101: c227 a9 35
                             lda #(irqneul) ;irq wieder
102:
    c229 a2 c2
                             ldx #(irqneul); auf 2. neue
103:
    c22b 8d 14 03-
                             sta $0314 ; routine setzen
104:
     c22e 8e 15 03-
                             stx $0315
105:
     c231 58
                             cli
106:
     c232 4c 32 c2-wait
                             jmp wait
                                        ; auf irg warten
107:
108:
                   -; neue interruptroutine 2
109:
                   110:
                   -;
111:
     c235 68
                   -irqneul
                             pla
                                         ; alles vom
112:
     c236 68
                             pla
113:
     c237 68
                             pla
                                         ; stapel holen
114:
     c238 68
                             pla
115:
    c239 68
                             pla
                                         ; S.O.
116:
    c23a 68
                             pla
117:
    c23b a5 fe
                             lda pzh
118:
     c23d 48
                             pha
                                         ; alte werte
119: c23e a5 fd
                            lda pzl
```

```
120: c240 48
                            pha
                                         ; auf stapel
121: c241 a5 fc
                            lda
                                 st
122:
     c243 48
                            pha
                                         ;schieben
123: c244 a5 fb
                            lda ac
124: c246 48
                            pha
                                         ; S.O.
125: c247 a5 fa
                            lda xr
126: c249 48
                            pha
127: c24a a5 f9
                            lda yr
128: c24c 48
                            pha
129: c24d a9 b2
                            lda #(irqneu);irq-vektor
130: c24f a2 c1
                            ldx #(irgneu)
131: c251 8d 14 03-
                            sta $0314
                                          ; auf 1.neue
132: c254 8e 15 03-
                            stx $0315
                                        ; routine setzen
133: c257 4c 7e ea-
                            jmp $ea7e
                                        ; irq beenden
134:
135:
                   -; directory auf bildschirm
136:
                   -;==============
137:
                   -;
138:
     c25a 20 cf ff-diraus
                            jsr $ffcf
                                        ; startadr.
139: c25d 20 cf ff-
                            jsr $ffcf
                                        ; ueberlesen
140: c260 a9 00 -
                            lda #00
                                         ; zaehler fuer
141: c262 85 9b
                            sta zaehler ; zeilen auf null
142: c264 20 cf ff-lp1
                            jsr $ffcf ;blockzeiger
143: c267 20 cf ff-
                            jsr $ffcf
                                        ; ueberlesen
144: c26a 20 cf ff-
                            jsr $ffcf
                                        ; blockzahl low
145: c26d 85 63
                            sta $63
                                        ; merken
146: c26f 20 cf ff-
                            jsr $ffcf
                                        ; blockzahl high
147: c272 85 62
                            sta $62
148: c274 a2 90 -
                            ldx #$90
                                        ;in fliesskomma
149: c276 38
                            sec
                                        ; wandeln, in
150: c277 20 49 bc-
                            jsr $bc49
                                        ; ausgabepuffer
151: c27a 20 dd bd-
                            jsr $bddd
                                        ; holen
152: c27d 20 1e ab-
                            jsr $able
                                        ; und ausgeben
153: c280 20 cf ff-lp2
                            jsr $ffcf
                                        ; zeichen lesen
154: c283 a6 90
                            ldx $90
                                        ; datei ende
155: c285 f0 01
                            beg weiter ; nein, weiter
156: c287 60
                                        ; zurueck
                            rts
157: c288 20 d2 ff-weiter
                            jsr $ffd2
                                        ; zeichen ausgabe
158: c28b c9 22 -
                            cmp #$22
                                        ; gaensefuesschen
159: c28d d0 f1
                            bne lp2
                                        ; nein
160: c28f 20 cf ff-lp3
                            jsr $ffcf
                                        ; zeichen lesen
161: c292 20 d2 ff-
                            jsr $ffd2
                                        ; und ausgeben
162: c295 c9 00
                            cmp #00
                                        ; zeilenende
163: c297 d0 f6
                            bne 1p3
                                        ; nein
164: c299 a9 0d
                            lda #13
                                        ; return senden
165: c29b 20 d2 ff-
                            jsr $ffd2
166: c29e e6 9b
                            inc zaehler ; zaehler erhoehen
```

```
lda
                                      zaehler ; bildschirm voll
167:
       c2a0 a5 9b
168:
       c2a2 c9 18
                                cmp
169:
       c2a4 d0 10
                                bne
                                      ok
                                               ; nein
170:
       c2a6 a9 00
                                 lda
                                      #00
171:
       c2a8 85 9b
                                 sta
                                      zaehler ; zaehler loeschen
                                               ;tastaturpuffer=0
172:
       c2aa 85 c6
                                 sta
173:
       c2ac 20 42 f1-lp4
                                 jsr
                                      $f142
                                               ; auf taste warten
174:
       c2af c9 Od
                                beq
                                      1p4
                                      #147
                                               ; bildschirm
175:
       c2b1 a9 93
                                 lda
176:
       c2b3 20 d2 ff-
                                 jsr
                                      $ffd2
                                               ;loeschen
177:
       c2b6 4c 64 c2-ok
                                      1p1
                                 qmr
178:
                      -;
                                 .tx "$"
179:
                                               ; directoryfilename
       c2b9 24
                      -name
```

Die Initialisierungsroutine kennen wir schon von unserem Beispiel, in dem wir den Cursor modifiziert haben. In der neuen IRQ-Routine wird dann geprüft, ob die »£«-Taste gedrückt wurde. Dies soll für uns das Zeichen sein, daß das Directory ausgegeben werden soll. Ist diese Taste nicht gedrückt, wird die alte IRQ-Routine bei \$EA31 angesprungen. Von der Cursorroutine sind wir es gewohnt, erst unseren Job innerhalb des IRQs zu erledigen und dann die alte Routine anzuspringen. Dies ist jedoch bei Floppyzugriffen wie gesagt nicht erlaubt. Weil wir unsere Directoryroutine als Hauptprogramm ausführen wollen, müssen wir die Rücksprungadresse auf dem Stapel austauschen. Dafür müssen wir alles das herunterholen, was der Prozessor und die bisherige IRQ-Routine gestapelt haben. Zunächst werden daher Y- und X-Register, Akku, Prozessorstatus und die alte Rücksprungadresse geholt und gespeichert, da wir das alles noch brauchen werden (Zeilen 43-54). Anschließend schreiben wir die neue Rücksprungadresse auf den Stapel, die Anfangsadresse unserer Directoryroutine (Zeilen 55-58). Danach werden der alte Status, der Akku und die Register wieder gestapelt (Zeilen 59-66). Alles ist jetzt wie vorher, nur die ausgetauschte Rücksprungadresse zeugt von unseren Manipulationen. Anschließend wird der IRQ-Vektor wieder auf die alte Routine gesetzt (Zeilen 67-70) da wir während der Directoryausgabe keinen weiteren IRQ durch die »£«-Taste erlauben dürfen. Erst jetzt wird die alte IRQ-Routine angesprungen (Zeile 71).

Wenn der IRQ beendet wird, »denkt« der Prozessor durch die geänderte Rücksprungadresse, er wäre genau vor unserer Directoryroutine unterbrochen worden und springt diese daher unmittelbar an. Die Directoryroutine läuft von Zeile 76–99. Ist das Directory komplett ausgegeben, tritt für uns ein neues Problem auf: Wie kommen wir wieder in das alte, unterbrochene Programm zurück? Ein indirekter Sprung an die vorher gespeicherte Rücksprungadresse funktioniert nicht, da alle Register und der Status durch unsere Directoryausgabe verändert wurden. Daher machen wir genau das rückgängig, was wir getan haben, um in die Directoryroutine zu gelangen: Wir tauschen erneut die Rücksprungadresse auf dem Stapel. Deshalb wird der IRQ-Vektor auf die zweite neue Routine ab Zeile 111 »verbogen«. Anschließend wird in einer Warteschleife auf den nächsten Systeminterrupt gewartet. In der neuen IRQ-Routine wird der Stapel zunächst von allem »gesäubert«, was durch den Directoryinterrupt gestapelt wurde (Zeilen 111–116). Daraufhin werden alle Stapelwerte, die wir anfangs gespeichert hatten, also vom eigentlich unterbrochenen Programm stammen, auf den

Stack gepackt (Zeilen 117-128). Jetzt sind wir fertig: Auf dem Stapel sind genau die Anfangswerte und wir befinden uns wieder in der IRQ-Routine. Der Rechner kann daher nicht mehr zwischen dem Zustand vor der Directoryausgabe und nach ihr unterscheiden, wodurch eine ordnungsgemäße Weiterführung des unterbrochenen Programms gewährleistet ist! Zum Schluß müssen wir nur noch den IRO-Vektor auf unsere ursprüngliche Routine setzen, die die ȣ«-Taste prüft, dann können wir mit einem Sprung den IRO beenden. Es ist der gleiche Zustand eingetreten wie unmittelbar nach der Initialisierung. Durch SYS 49573 können Sie dieses schöne Programm aktivieren.

Sie sehen, daß man mit ein bißchen mehr Programmieraufwand auch Probleme lösen kann, die normalerweise nicht durch Interrupt behandelt werden dürfen. Die Directoryroutine ist ein Musterbeispiel hierfür. Durch Austausch der Directoryausgaberoutine gegen etwas anderes können Sie praktisch alles programmieren. Ein Beispiel wäre eine Routine, die ständig prüft, ob die Floppy eingeschaltet ist und entsprechend eine Fehlermeldung setzen kann. Möglich ist z.B. auch die Abspeicherung von ganzen Programmen durch den Systeminterrupt. Während des Speichervorgangs können Sie dabei anders als bei dem normalen »SAVE«-Befehl den Rechner weiter benutzen!

# Variablen in Maschinensprache



Eines der größten Probleme stellt für den Maschinenprogrammierer die Organisation von Variablen dar. Als Basic-Benutzer kann man sich kaum vorstellen, wieviel Arbeit dazugehört, Variablen anzulegen und mit ihnen zu arbeiten. Es gibt daher nur ganz wenige professionelle Programme, die eine völlig eigene Variablenverwaltung aufweisen. Fast alle Programme benutzen jedoch die Struktur, wie sie auch der Basic-Interpreter verwendet. Damit ist es auch möglich, Interpreterroutinen zu benutzen. Natürlich unterliegt man, falls man diesen Weg geht, auch den Einschränkungen des Basic-Interpreters. Dieser läßt ja bekanntlich nur 4 Typen von Variablen zu:

- · die Integervariablen
- die Fließkommavariablen
- die Strings
- die benutzerdefinierten Funktionen

Wenn man noch andere Typen in seinen Programmen verwenden möchte, muß man wohl oder übel eigene Strukturen entwerfen. Da man in der Regel jedoch mit den vier oben genannten Typen auskommt, kann man nur dazu raten, das Basic-Format auch in Maschinenprogramme zu übernehmen, um sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Es gibt tatsächlich Programme, die an einer zu komplizierten Variablenverwaltung gescheitert sind, obwohl der Programmablauf an sich korrekt funktionierte. Daher wollen wir uns zunächst ansehen, wie der Interpreter die Variablen »bändigen« kann, wobei wir uns zunächst auf die nichtindizierten Variablen beschränken wollen. Die Feldvariablen (Arrays) wollen wir später behandeln.

### 3.1 Aufbau der nichtindizierten Variablen

### **Der Variablentyp INTEGER** 3.1.1

Eine Integervariable besteht aus zwei Byte (16 Bit) und kann Zahlen im Bereich von –32768 bis +32767 darstellen. Das 7. Bit des höherwertigen Bytes stellt dabei das sogenannte Vorzeichenbit dar. Ist dies gesetzt, wird die Zahl als negativ interpretiert, so daß sich zwischen Dezimal- und Binärzahlen folgender Zusammenhang ergibt:

| dezimal | binär                | hexadezimal |
|---------|----------------------|-------------|
| -32768  | 1 000 0000 0000 0000 | 80 00       |
| -32767  | 1 000 0000 0000 0001 | 80 01       |
| -32766  | 1 000 0000 0000 0010 | 80 02       |
| -32765  | 1 000 0000 0000 0011 | 80 03       |
| -32764  | 1 000 0000 0000 0100 | 80 04       |
| -2      | 1 111 1111 1111 1110 | FF FE       |
| -1      | 1 111 1111 1111 1111 | FF FF       |
| +-0     | 0 000 0000 0000 0000 | 00 00       |
| +1      | 0 000 0000 0000 0001 | 00 01       |
| +2      | 0 000 0000 0000 0010 | 00 02       |
| +32763  | 0 111 1111 1111 1011 | 7F FB       |
| +32764  | 0 111 1111 1111 1100 | 7F FC       |
| +32765  | 0 111 1111 1111 1101 | 7F FD       |
| +32766  | 0 111 1111 1111 1110 | 7F FE       |
| +32767  | 0 111 1111 1111 1111 | 7F FF       |

Die Integerzahlen sind zur allgemeinen Verwendung kaum geeignet, da sie nur eine relativ geringe Bandbreite überdecken und zudem immer nur diskrete Werte ohne Nachkommastellen zulassen. Worin liegt aber die große Bedeutung dieses Variablentyps?

Die Antwort ist einfach: in der Geschwindigkeit der Rechenoperationen. Die Prozessoren des Typs 6502, 6510 usw. besitzen einige wenige Arithmetikbefehle, mit denen man in extrem kurzer Zeit Berechnungen der vier Grundrechenarten durchführen kann:

Addition, Subtraktion: ADC, SBC.

Multiplikation, Division: ASL, ROL, LSR, ROR.

Die vier letztgenannten Befehle bewirken eigentlich zwar immer nur eine Verschiebung eines Bytes um ein Bit, hierdurch wird der Wert jedoch verdoppelt oder halbiert. Damit kann man unmittelbar alle Multiplikationen und Divisionen um einen Faktor 2, 4, 8, 16 usw. durchführen. Durch geschickte Verkopplung mehrerer Zwischenrechnungen kann man jeden beliebigen Faktor erhalten, wie folgendes Beispiel zeigt:

## Multiplikation einer Integerzahl in \$FA/\$FB mit dem Faktor 7:

Zahl\*7 = Zahl\*4 + Zahl\*2 + Zahl\*1.

```
LDX $FA
               ; Lowbyte merken
LDY $FB
               ; Highbyte merken
ASL $FA
ROL $FB
               ; Zahl1 = Zahl*4
ASL $FA
ROL $FB
LDA $FB
               ; Ergebnis merken
PHA
LDA $FA
PHA
STX $FA
               ; Zahl wiederholen
STY $FB
ASL $FA
               ; Zah12 = Zah1*2
ROL $FB
PLA
CLC
ADC $FA
               ; Zah13 = Zah11 + Zah12
STA $FA
PLA
ADC $FB
STA $FB
TXA
CLC
ADC $FA
               ; Ergebnis = Zahl3 + Zahl
STA $FA
TYA
ADC $FB
```

STA \$FB

Die Integervariablen beim Commodore 64 belegen insgesamt 7 Byte und sind wie folgt aufgebaut:

| Byte: | 1.                 | 2.                 | 3.               | 4.               | 5.       | 6.       | 7.       |
|-------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|       | Erstes<br>Zeichen  | Zweites<br>Zeichen | Highbyte         | Lowbyte          | 0        | 0        | 0        |
|       | Variablen-<br>name | Variablen-<br>name | Integer-<br>wert | Integer-<br>wert | Füllbyte | Füllbyte | Füllbyte |

Man sieht sofort, daß eigentlich vier Byte ausreichend wären, die drei Nullbyte sind offenbar überflüssig. Der Grund für die Platzverschwendung liegt darin, daß die Integervariable in ihrem Aufbau der Fließkommavariable, zu der wir noch kommen werden, angeglichen wurde. Dadurch brauchen sich z.B. die Suchroutinen für eine Variable nur auf den Abstand von 7 Byte einzustellen. Das Erstaunliche jedoch besteht darin, daß der Basic-Interpreter praktisch keine

Routinen zur Rechnung mit Integervariablen besitzt. Vielmehr werden diese in Fließkommavariablen umgerechnet, bevor die eigentliche Rechenoperation beginnt. Anschließend wird dieser Wert wieder in das Integer-Format umgewandelt. Dieses Verfahren führt dazu, daß in der Praxis die Integervariablen von Basic geschwindigkeitsmäßig langsamer als Fließkommavariablen verarbeitet werden. Da keine Platzersparnis mit ihrer Verwendung verbunden ist, kann man dem Basic-Programmierer nur von ihrer Benutzung abraten. Der Maschinenprogrammierer jedoch kann durch eigene schnelle Routinen (s.o.) den Vorteil dieser Variablen voll zum Tragen bringen. Das gesetzte Bit 7 der beiden Buchstaben des Variablennamens dient zur Unterscheidung des Variablentyps von den übrigen drei. Durch diesen eleganten Weg konnte man ein eigenes Byte zur Unterscheidung der Variablen sparen, da das 7. Bit bei dem ASCII-Code eines Buchstabens nie gesetzt ist.

Neben den zeitkritischen Routinen stellt die Grafikprogrammierung beim Commodore 64 das Paradebeispiel für die Verwendung von Integerzahlen dar. Durch die Lage der Koordinaten von 0 bis 319 in X-Richtung und von 0 bis 199 in Y-Richtung kann man ohne Einschränkungen mit Integer-Variablen arbeiten, soweit man keine Werte wie Sinus, Cosinus usw. berechnen muß (z.B. bei Ellipsen). Um diesen Berechnungen zu entgehen, verwenden professionelle Grafikprogramme für die Kreisberechnung meist den Algorithmus X↑2+Y↑2=R↑2 (R:Radius des Kreises), um auch dort mit Integer-Variablen arbeiten zu können.

## 3.1.1.1 Rechnen mit Integerzahlen

Die möglichen Rechenoperationen mit Integerzahlen sind im Gegensatz zur Fließkommarechnung (s.u.) sehr beschränkt, da das Ergebnis ja nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn es wieder eine Integerzahl darstellt. Es gibt nur vier Operationen, bei denen das Ergebnis zwangsläufig wieder eine Integerzahl ist:

- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Potenzierung (Sonderfall der Multiplikation)

Die Voraussetzung ist natürlich die, daß sich das Ergebnis im Bereich von –32768 bis +32767 bewegt. Als Sonderfall kann man u.U. auch noch die Division betrachten, die jedoch nur in seltenen Fällen eine Integerzahl als Ergebnis liefert. Wir wollen uns daher auf die ersten drei Fälle beschränken.

Wie schon erwähnt, stellt der Basic-Interpreter kaum Rechenroutinen zur Verfügung. Die einzige für uns nutzbare Routine stellt die Multiplikation zweier Integerzahlen dar. Damit ist aber auch die schwierigste Rechenoperation erschlagen worden. Mit einer Additions- bzw. Subtraktionsroutine möchte ich Sie hier nicht langweilen, so daß wir sofort zur Multiplikation übergehen können.

## a) Multiplikation zweier Integerzahlen (a\*b)

Die Multiplikationsroutine des Basic-Interpreters wird normalerweise dazu benutzt, die Position eines Feldelements (Array) zu berechnen, wird von uns also völlig zweckentfremdet. Die Zahl a wollen wir in \$FA/\$FB und die Zahl b in \$FC/\$FD gespeichert annehmen.

Vor dem Aufruf der Routine müssen wir den ersten Faktor (a) in den Speicherstellen \$71 und \$72 bereitstellen, während vom zweiten Faktor die Speicheradresse (\$FC/\$FD) in die Adressen \$5F und \$60 übergeben werden muß. Zusätzlich muß das Y-Register mit dem Wert 1 belegt sein. Der Grund ist, daß der zweite Faktor durch indirekt-indizierte Adressierung (mit dem Y-Register als Index) geholt wird. Dann kann man die Multiplikationsroutine ab \$B34C aufrufen. Das Ergebnis steht im Akku (Highbyte) sowie im X-Register (Lowbyte) zur Verfügung und soll wiederum nach \$FA/\$FB gespeichert werden:

```
LDA $FA
            ;Lowbyte des ersten Faktors
STA $71
            ; uebergeben
LDA $FB
            ; Highbyte des ersten Faktors
STA $72
            ; uebergeben
LDA #$00
            ;Startadresse des zweiten Faktors
STA $5F
            ; Lowbyte und
            ; Highbyte
LDA #$FC
STA $60
           ;uebergeben
LDY #$01
           ; Y-Register mit Index 1 laden
JSR $B34C
            ; Multiplikationsroutine aufrufen
STX $FA
            ; Ergebnis Lowbyte
            ; Ergebnis Highbyte
STA $FB
```

### b) Vorzeichenwechsel einer Integerzahl

Neben den oben genannten Rechenoperationen ist besonders der Vorzeichenwechsel einer Zahl interessant. Dieses Problem ist nicht einfach dadurch zu lösen, daß man das Vorzeichenbit umdreht, da ja die positiven Zahlen von Null aufwärts gezählt werden, die negativen Zahlen jedoch abwärts. Während also das Lowbyte immer positiv anzusehen ist, ist das Highbyte genau dann negativ, wenn es größer oder gleich 128 ist (Bit 7 gesetzt). Einen Vorzeichenwechsel erreicht man dadurch, daß man sowohl Low- als auch Highbyte invertiert und das Ergebnis noch um den Wert eins erhöht. Die Invertierung kann jeweils mit dem Befehl

```
EOR #$FF
```

geschehen, wie folgendes Beispiel zeigt:

```
-32766 =
          1000 0000 0000 0010
EOR #$FF 1111 1111 1111 1111
          0111 1111 1111 1101
+1
          0000 0000 0000 0001
          0111\ 1111\ 1111\ 1110 = +32766
```

Im Maschinencode müssen wir natürlich das Low- und Highbyte jeweils getrennt behandeln, da unser Prozessor keine 16-Bit-Operationen zuläßt. Dazu soll das Vorzeichen einer Zahl in \$FA/\$FB umgedreht werden, das Ergebnis soll wieder in diesen Speicherstellen abgelegt werden:

```
LDA $FA
              ;Lowbyte
   EOR #$FF
              ;invertieren
   TAX
   LDA $FB
              ; Highbyte
              ; invertieren
   EOR #$FF
   TAY
   INX
              ;Lowbyte + 1
   BNE L1
              ; kein Ueberlauf
   INY
              ; Highbyte + 1
L1 STX $FA
              ; Ergebnis Lowbyte
   STY $FB
              ;und Highbyte speichern
```

## 3.1.1.2 Bildschirmausgabe einer Integerzahl

Um eine 2-Byte-Zahl auf dem Bildschirm auszugeben, besitzt der Basic-Interpreter eine Routine ab \$BDCD. Das Problem besteht nur darin, daß die 16-Bit-Zahl als vorzeichenlos positiv angesehen wird, so daß also immer ein Ergebnis zwischen 0 und 65535 erscheinen wird.

Um mit dieser Routine auch negative Integerzahlen ausgeben zu können, muß man daher wie folgt vorgehen: Zunächst prüft man, ob die Zahl positiv ist. Wenn dies der Fall ist, kann die Ausgaberoutine sofort angesprungen werden. Ist die Zahl negativ, geben wir ein Minuszeichen aus und drehen dann das Vorzeichen um, wie wir es oben schon getan haben. Dann kann die Ausgaberoutine angesprungen werden. Vor dem Aufruf muß man das X-Register mit dem Lowbyte und den Akku mit dem Highbyte der Zahl laden. Wir wollen nun den Wert einer Integervariablen, deren Startadresse in den Speicherstellen \$5F und \$60 abgelegt ist, auf dem Bildschirm ausgeben:

```
LDY #$02
                ; Pointer auf Variablenwert (Highbyte)
   LDA ($5F), Y ; Highbyte holen
   BMI L2
                ;Bit 7 gesetzt, daher Zahl negativ
   TAX
   INY
                ; Pointer auf Variablenwert (Lowbyte)
                ;Lowbyte holen
   LDA ($5F), Y
   TAY
   JMP L1
L2 PHA
                 ; Highbyte merken
   LDA "-"
                 ; Minuszeichen
   JSR $FFD2
                 ; ausgeben
   PLA
                 ; Highbyte holen
                 :invertieren
   EOR #$FF
   TAX
                 ;merken
```

```
LDY #$03 ;Pointer auf Variablenwert (Lowbyte)
   LDA ($5F), Y ; Lowbyte holen
   EOR #$FF
                :invertieren
   TAY
   INY
                ;Lowbyte plus 1
  BNE L1
                ; kein Ueberlauf
   INX
                ; Highbyte plus 1
L1 TXA
  PHA
                ;Lowbyte nach X
  TYA
                ; und Highbyte nach A
  TAX
                ;transferieren
   PLA
   JSR $BDCD
                ; Variablenwert ausgeben
```

Damit sind wir auch schon am Ende der Integer-Zahlen angekommen und wenden uns dem nächsten Variablen-Typ zu, den Strings.

### Der Variablentyp STRING 3.1.2

Eine Stringvariable kann man als Zeichenkette mit (fast) beliebigem Inhalt definieren. Von Basic aus sind bestimmte Zeichen wie "nicht zulässig, da man das Hochkomma dort auch als Kennzeichen für Anfang und Ende eines Strings verwendet. In Maschinensprache jedoch gelten diese Einschränkungen nicht. Eine Stringvariable ist wie folgt aufgebaut:

| Byte: | 1.                 | 2.                 | 3.                    | 4.                    | 5.                    | 6.       | 7.       |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
|       | Erstes<br>Zeichen  | Zweites<br>Zeichen | Strich-<br>länge      | Adresse<br>Low        | Adresse<br>High       | 0        | 0        |
|       | Variablen-<br>name | Variablen-<br>name | String-<br>descriptor | String-<br>descriptor | String-<br>descriptor | Füllbyte | Füllbyte |

Man erkennt, daß die Stringvariable den eigentlichen Inhalt, nämlich die Zeichenkette, nicht enthält, sondern nur einen Zeiger (Pointer) auf diese sowie eine Angabe über deren Länge (beides zusammen nennt man Stringdescriptor). Dies liegt daran, daß die Länge eines Strings im Gegensatz zu den anderen Variablentypen nicht festgelegt ist. Um eine einheitliche Länge aller Stringvariablen zu erhalten, mußte man daher diesen Weg beschreiten. Die maximale Länge ergibt sich durch die Verwendung eines Bytes (= 8 Bit) zu 255 Zeichen. Als Typkennzeichnung ist diesmal das 7. Bit nur des zweiten Buchstabens des Variablennamens gesetzt. Da die benötigte Länge einer Variablen nur 5 Byte beträgt, wurden die beiden restlichen Bytes wiederum mit Nullen aufgefüllt, um eine einheitliche Länge aller Variablen zu erhalten. Im Gegensatz zum Basic kann man mit Maschinensprache seine Zeichenketten natürlich auch an eigentlich nicht dafür vorgesehenen Plätzen plazieren, wie z.B. im Kassettenpuffer oder im RAM unter dem Basic-ROM bzw. Kernal. In letzterem Fall muß man jedoch darauf achten, daß zunächst der Prozessorport umgeschaltet werden muß, bevor man auf diesen RAM-Bereich zugreifen kann.

## 3.1.2.1 Bildschirmausgabe einer Stringvariablen

Für die Stringausgabe besitzt der Interpreter eine Routine ab \$AB25. Als Vorbereitung muß man die Adresse des Strings in die Zellen \$22 (Lowbyte) und \$23 (Highbyte) eintragen, die Stringlänge kommt ins X-Register. Die Startadresse unserer Variablen soll wieder in den Zellen \$5F und \$60 stehen.

```
LDY #$02 ;Pointer auf Stringlaenge
LDA ($5F),Y ;Stringlaenge holen
TAX ;und ins X-Register schieben
INY
LDA ($5F),Y ;Stringpointer Lowbyte holen
STA $22
INY
LDA ($5F),Y ;Stringpointer Highbyte holen
STA $23
JSR $AB25 ;String ausgeben
```

# 3.1.3 Der Variablentyp FUNKTION

Als dritten Variablentyp läßt der C64 eine sogenannte »benutzerdefinierte Funktion« zu. Dieses ist ein Ausdruck des Formats, z.B. DEF FN  $F(X) = COS(X) \uparrow 2 - SIN(X)$ , wobei der Funktionsausdruck im Prinzip beliebig sein kann. Der Aufbau einer Funktionsvariablen sieht wie folgt aus:

| Byte: | 1.                          | 2.                 | 3.                                                    | 4.                                                    | 5.                                                    | 6.                                                    | 7.       |
|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
|       | Erstes<br>Zeichen<br>+Bit 7 | Zweites<br>Zeichen | Lowbyte                                               | Highbyte                                              | Lowbyte                                               | Highfcbyte                                            | 0        |
|       | Variablen-<br>name          | Variablen-<br>name | Start-<br>adresse<br>des Funk-<br>tionsaus-<br>drucks | Start-<br>adresse<br>des Funk-<br>tionsaus-<br>drucks | Start-<br>adresse<br>der Funk-<br>tions-<br>variablen | Start-<br>adresse<br>der Funk-<br>tions-<br>variablen | Füllbyte |

Wie alle anderen Variablentypen ist auch die Funktion genau sieben Byte lang, wobei nur sechs Byte benötigt werden. Als Kennzeichnung des Variablentyps ist diesmal das 7. Bit des ersten Buchstabens des Variablennamens gesetzt. Die Bytes 3 und 4 enthalten einen Zeiger auf den Funktionsausdruck im Basic-Text, in unserem Beispiel also auf den Ausdruck

COS(X)<sup>2</sup>-SIN(X). An dieser Stelle sieht man, daß man in Maschinensprache keine Funktionen benutzen kann, da man ja keinen Funktionsausdruck im Basic-Text besitzt! Die Bytes 5 und 6 bilden einen Zeiger auf die Funktionsvariable, hier also auf das »X«.

Um in Maschinensprache diesen Variablentyp zu benutzen, muß man ein Unterprogramm schreiben, das die Berechnungen nach der gewünschten Funktionsvorschrift vollzieht. Falls die Adresse der Funktionsvariablen im Programm konstant bleibt, kann sich das Unterprogramm am Anfang den Wert dieser holen. Falls die Variable wechselnde Adressen aufweist, ist es sinnvoll, die jeweilige Startadresse dem Unterprogramm beim Aufruf z.B. durch X- und Y-Register zu übergeben. Im Prinzip wird auch in Basic so verfahren: Die einzelnen Funktionsausdrücke werden in den dafür vorhandenen Routinen ausgerechnet und nacheinander zusammengezählt. Der Gewinn dieses Variablentypes für den Basic-Programmierer (weniger Schreibarbeit) ist für den Maschinenprogrammierer in diesem Sinne sowieso nicht vorhanden, so daß man von keinem echten Verlust sprechen kann.

#### Der Variablentyp FLIESSKOMMA 3.1.4

Die Menge aller auf dem C64 darstellbaren Zahlen nennt man Fließkommazahlen (den Namen werden wir noch genauer erklären). Dabei handelt es sich um einen sinnvollen Ausschnitt aus dem unendlich großen Zahlenspektrum, da man auf dem Rechner natürlich nicht beliebig große Zahlen darstellen kann. Wir werden jedoch noch sehen, daß dieser eigentlich winzige Ausschnitt normalerweise ausreicht, es sei denn, man rechnet mit Zahlen, wie sie Dagobert Duck zum Zählen seiner Geldmengen benötigt. Fließkommazahlen kann man nicht wie z.B. die Integerzahlen in ein bestimmtes Schema pressen. Eine Fließkommazahl kann auch eine Integerzahl sein, ebensogut jedoch auch eine positive oder negative gebrochene Zahl oder eine ganze Zahl, die außerhalb des Integer-Bereiches liegt. Eigentlich ist auch die Menge der Fließkommazahlen unendlich groß, da man für zwei beliebig dicht zusammenliegende Zahlen immer noch eine finden kann, die zwischen diesen beiden liegt. Da jedoch auch die Rechengenauigkeit eines Computers begrenzt ist (auch darauf kommen wir noch genauer zu sprechen), ist die Zahl der darstellbaren Zahlen doch eingeschränkt, wenn auch die Anzahl der möglichen Werte sehr groß ist. Daraus kann man schon erahnen, daß die Darstellung im Rechner nicht so einfach ist wie z.B. die der Integerzahlen oder der Strings. Deshalb haben wir sie auch bis zum Schluß für Sie aufgehoben.

Der Mensch rechnet im Gegensatz zum Computer normalerweise im Dezimalsystem, welches das Zahlensystem mit der Basis 10 ist. Wenn man eine bestimmte Zahl darstellen möchte, teilt man diese (wenn auch unbewußt) in die sogenannte Mantisse und den Exponenten zur Basis 10 auf. Die Mantisse ist dabei der Vorfaktor, der angibt, wie oft man die jeweilige Zehnerpotenz hernehmen muß, um die gewünschte Zahl zu erhalten:

 $7 = 7 * 10 \uparrow 0$  $31 = 3.1 * 10 \uparrow 1$  $1.111.000 = 1.111 * 10^6$  Man sieht jedoch, daß diese Zahlendarstellung nicht eindeutig ist; man kann ein und dieselbe Zahl auf beliebig viele Arten mit jeweils unterschiedlichem Exponenten darstellen:

$$31 = 0.31 * 10^2 = 3.1 * 10^1 = 31 * 10^0 usw.$$

Deshalb hat man sich auf die sogenannte normalisierte Darstellung geeinigt. Dabei kann die Mantisse nur einen Wert zwischen eins und der Basis des Zahlensystems, hier also der 10, annehmen. In unserem Beispiel wäre also die 3.1 \* 10\tau1 die normalisierte Darstellung. An dieser Stelle erkennt man, warum die Zahlen »Fließkommazahlen« genannt werden: Durch Verschiebung des Kommas (dies kann durch alle Stellen der Mantisse »fließen«) und gleichzeitige Änderung des Exponenten kann man eine Zahl auf verschiedene Weisen darstellen. Das Komma hat also keinen festen Platz, sondern ändert diesen in Abhängigkeit der Zehnerpotenz. Bei einer Erhöhung des Exponenten um eins muß es um eine Stelle nach links verschoben werden, bei einer Verschiebung um eine Stelle nach rechts muß der Exponent um eins erniedrigt werden.

Mit ausschließlich positivem Exponenten kann man in der normalisierten Form nur Zahlen, die größer oder gleich eins sind, darstellen, da der kleinste Wert  $1*10^{\uparrow}0$  ( $10^{\uparrow}0=1$ !) ist. Um kleinere Zahlen verwenden zu können, muß man daher auch negative Exponenten zulassen:

$$0.9 = 9 * 10^{1}$$

Negative Zahlen werden einfach durch ein Minussetzen der Mantisse erreicht, so daß man auf diese Weise tatsächlich das gesamte Zahlenspektrum abdecken kann. Durch Anwendung der Potenzgesetze kann man nun beginnen zu rechnen. Um zwei Dezimalzahlen beispielsweise zu multiplizieren, muß man die Mantissen multiplizieren und die Exponenten addieren:

$$3.5 * 12 = (3.5 * 10 \uparrow 0) * (1.2 * 10 \uparrow 1) = 4.2 * 10 \uparrow 1 = 42$$

Bei der Addition kann man nur Zahlen mit gleichem Exponenten verwenden, so daß u.U. normalisierte Zahlen in eine andere Darstellung durch Verschiebung des Kommas der Mantisse umgewandelt werden müssen:

$$2.5 + 11 = (2.5 * 10^{\uparrow}0) + (1.1 * 10^{\uparrow}1)$$
$$= (0.25 * 10^{\uparrow}1) + (1.1 * 10^{\uparrow}1)$$
$$= 1.35 * 10^{\uparrow}1 = 13.5$$

Der entscheidende Vorteil dieser Darstellungsweise liegt darin, daß man jede Dezimalzahl in einem überschaubaren Format darstellen kann. Für den Computer ist es ja unerläßlich, daß jede Zahl, egal wieviele Stellen diese normalerweise besitzt oder wie groß sie ist, in einem bestimmten Format gespeichert werden kann, da eine Verarbeitung sonst unmöglich ist. Wir sehen also, daß wir im Dezimalsystem durch Verwendung von Mantisse und Exponent gute Ergebnisse erzielen können. Leider rechnet jedoch unser C64 im Binärsystem, also dem Zahlensystem mit der Basis zwei. Wir müssen nun sehen, wie wir diese Darstellungsweise auf das Binärsystem übertragen können.

Nun, versuchen wir doch einfach einmal, eine Binärzahl in Mantisse und Exponenten aufzuteilen:

```
1.1011 * 10^{1}010 = 1.1011 * 10^{1}0 (binär)
                               + 0 * 10^{18} + 1 * 10^{17} + 1 * 10^{16}
= 1 * 10 \uparrow 10 + 1 * 10 \uparrow 9
                     512
                                      0
                                                   128
      1024 +
= 1728
```

Auch gebrochene Binärzahlen sind unproblematisch:

```
1.101 * 10<sup>1</sup>0 (binär)
= 1 * 10 \uparrow 0 + 1 * 10 \uparrow -1 + 0 * 10 \uparrow -2 + 1 * 10 \uparrow -3
                        0.5
                                    +
                                          0
                                                    +
                                                            0.125
= 1.625
```

In der Praxis brauchen wir aber den umgekehrten Weg, d.h. wir müssen die uns vertrauten Dezimalzahlen in Binärzahlen umwandeln. Dazu gibt es ein Verfahren, das ich an einem Beispiel (1965,125) verdeutlichen möchte.

Zunächst wird die Zahl in den Vorkomma- (1965) und in den Nachkommaanteil (0.25) aufgeteilt. Der Vorkommaanteil wird mit Restbildung so lange durch zwei geteilt, bis die Null erreicht wird:

```
1965:2 = 982
              Rest 1
982:2=491
              Rest 0
491:2 = 245
              Rest 1
245:2=122
              Rest 1
122:2=61
            Rest 0
 61:2 = 30
              Rest 1
 30:2=15
            Rest 0
          7 Rest 1
 15:2 =
  7:2=
          3 Rest 1
              Rest 1
  3:2 =
          1
              Rest 1
  1:2 =
          0
```

Man erhält nun die Dezimalzahl einfach dadurch, daß man die Reste von unten nach oben als Binärziffern interpretiert:

```
11110101101 = 2\uparrow 10 + 2\uparrow 9 + 2\uparrow 8 + 2\uparrow 7 + 2\uparrow 5 + 2\uparrow 3 + 2\uparrow 2 + 2\uparrow 0
                   = 1024 + 512 + 256 + 128 + 32 + 8 + 4 + 1
                   = 1965 !!!
```

Der Nachkommaanteil wird genau umgedreht behandelt: Statt durch zwei zu dividieren, wird er so lange mit zwei multipliziert, bis der Nachkommaanteil des Ergebnisses Null wird. Die Vorkommastellen des Ergebnisses werden jedesmal abgeschnitten und notiert:

0.125 \* 2 = 0.25 Vorkommastelle 0 0.25 \* 2 = 0.5 Vorkommastelle 0 0.5 \* 2 = 1.0 Vorkommastelle 1

Die gesuchte Binärzahl ergibt sich aus den Vorkommastellen von oben nach unten gelesen, hier also

$$0.001 = 0 * 2 \uparrow -1 + 0 * 2 \uparrow -2 + 1 * 2 \uparrow -3 = 0.125$$

Die Zahl 1965,125 wird also durch die Binärzahl 11110101101.001 repräsentiert. Da die Zahl 1965,125 auch als 1965,125 \* 10\tau geschrieben werden kann, also nicht normalisiert wurde, bevor die Umwandlung begann, ist auch unser Ergebnis auf den Exponenten Null bezogen: 11110101101.001=11110101101.001 \* 2\tau.

Es ist aber auch im Binärsystem möglich, eine Normalisierung durchzuführen. Wie oben erwähnt, muß sich die Mantisse dabei im Bereich zwischen eins und der Basis des Zahlensystems, also zwei, bewegen. Da diese selbst jedoch ausgeschlossen bleibt, kann eine normalisierte Mantisse im Dualsystem nur eine Eins vor dem Komma haben, andere Werte sind nicht möglich. Dies ist, wie wir noch sehen werden, für die Computer-Darstellung sehr bedeutungsvoll. In unserem Beispiel wäre also die normalisierte Form der Zahl

#### 1110101101001 \* 2110

Interessant ist jedoch, daß es nicht immer möglich ist, eine Dezimalzahl in eine Dualzahl umzurechnen, z.B. 0,3. Nach obigem Verfahren geht es los:

0.3 \* 2 = 0.6 Vorkommastelle 0 0.6 \* 2 = 1.2 Vorkommastelle 1 0.2 \* 2 = 0.4 Vorkommastelle 0 0.4 \* 2 = 0.8 Vorkommastelle 0

0.8 \* 2 = 1.6 Vorkommastelle 1

An dieser Stelle wiederholt sich der Vorgang ab der zweiten Zeile, es wird nie ein Nachkommanteil Null erreicht. Die Dualzahl würde daher nur durch eine Periode

#### 0.01001

angenähert werden können. Dies ist jedoch kein Phänomen der Umwandlung ins Dualsystem. Die Zahl ¹/₃ kann z.B. im Dreiersystem ohne weiteres als 1 \* 3↑−1 dargestellt werden, während die Umwandlung in das Dezimalsystem versagt:

 $^{1}/_{3} = 0.333$ 

Bevor wir nun auf den C64 zu sprechen kommen, müssen wir uns noch über Zahlen, die kleiner als eins sind, Gedanken machen, da hier offenbar wiederum ein negativer Exponent erforderlich ist. Da im Zweiersystem keine negativen Zahlen existieren, müssen wir uns wieder des Tricks mit dem Vorzeichenbit bedienen. Wenn wir für den Exponenten ein Byte, d.h. 8 Bit reservieren wollen, können wir das 7. Bit ähnlich wie bei den Integerzahlen als Vorzeichenbit interpretieren, so daß Exponenten von -128 bis +127 darstellbar sind. Hier erkennt man nun auch, daß der Exponent für den eingangs erwähnten Bereich der benutzbaren Zahlen verantwortlich ist. Bei Verwendung eines Bytes für den Exponenten kann man daher Zahlen

von  $2\uparrow -128 = 2.938 * 10\uparrow -39$  bis  $2\uparrow 127 = 1.701 * 10\uparrow 38$ 

darstellen, was in fast allen Anwendungsfällen genügen dürfte. Da die Entwickler des C64 auch dieser Meinung waren, wurde auf ein zweites Byte für den Exponenten verzichtet. Mit ihm hätte man dann Zahlen

von 21−32768 bis 2132767

berechnen können. Der C64 arbeitet jedoch ohne Vorzeichenbit, statt dessen addiert er zu jedem Exponenten einen Offset von 129 (nicht 128, wie oft zu lesen !!!) und interpretiert die so entstandene Zahl als positiv und vorzeichenlos. Damit werden die tatsächlichen Exponenten –128 bis 126 in die Zahlen 1 bis 255 umgewandelt. Die Zahl 127 kann in diesem Format nicht mehr berücksichtigt werden, während die Null unbenutzt bleibt. Der Grund hierfür liegt darin, daß bisher eine wichtige Zahl überhaupt noch nicht behandelt wurde: die Null! In der Exponentenschreibweise kommt man an sie nicht heran, so daß ihr vereinbarungsgemäß der Exponent Null zugeordnet wird:

| Exponent | Darstellung | Wert          |
|----------|-------------|---------------|
| 0        | 0           | 0             |
| -128     | 1           | 2.93 * 10↑-39 |
| -127     | 2           | 5.87 * 10↑-39 |
| -126     | 3           | 1.17 * 101-38 |
| -125     | 4           | 2.35 * 10↑-38 |
| -2       | 127         | 0.25          |
| -1       | 128         | 0.5           |
| +-0      | 129         | 1             |
| +1       | 130         | 2             |
| +2       | 131         | 4             |
| +122     | 251         | 5.32 * 10↑36  |
| +123     | 252         | 1.06 * 10↑37  |
| +124     | 253         | 2.12 * 10137  |
| +125     | 254         | 4.25 * 10137  |
| +126     | 255         | 8.50 * 10 137 |

Nachdem wir also festgestellt haben, daß der Exponent für den Rechenbereich verantwortlich ist, kommen wir zu der Mantisse, die über die Rechengenauigkeit entscheidet. Der C64 verwendet für sie 4 Byte, d.h., daß 32 Binärzeichen darstellbar sind. Dabei wird linksbündig gearbeitet, d.h., alle nicht benötigten Bits werden mit Nullen aufgefüllt. Auf der anderen Seite bedeutet dies aber auch, daß Mantissen, die mehr als 32 Stellen aufweisen, nach dieser einfach abgeschnitten werden. Da das oberste Bit des ersten Bytes die Vorkommastelle der Mantisse darstellt, die ja immer eins ist (s.o.), ist das unterste Bit des vierten Bytes für den Wert 2↑–31 verantwortlich, z.B.

| 1. Byte    | 2. Byte     | 3. Byte     | 4. Byte   |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 1110101  | 10011011    | 01010201    | 10011011  |
| 2 2222222  | 2222222222  | 22222222222 | 222222222 |
| 1 11111111 | 11111111111 | **********  | ********* |
| 0          |             |             |           |
| O          |             |             |           |
| 1234567    | 89111111    | 11112222    | 22222233  |

Damit kann man also Zahlen, die sich um den Wert 2<sup>†</sup>–31 unterscheiden, gerade noch differenzieren. Dabei handelt es sich um den Wert

```
4.656612873 * 101-10 = 0.000 000 000 2
```

Der C64 besitzt also eine Genauigkeit von 9 Stellen, von der zehnten Stelle an wird ungenau gerechnet. Das Problem bei solchen Rundungsfehlern liegt darin, daß der Fehler mit der Anzahl der Rechenoperationen immer größer wird.

Bis auf ein Problem haben wir nun alles gelöst: Wie kann man ein negatives Mantissenvorzeichen darstellen? Nun, hier gibt es zwei Wege. Zum einen das sogenannte »Floating-Point«-Format, das das Vorzeichen in ein eigenes Byte verpackt. Als Kennzeichen wird das 7. Bit benutzt. Ist dies 1, wird die Zahl als negativ angenommen, bei einer Null als positiv. Die Bits 0–6 bleiben auf diese Weise unbenutzt. Da es sich hierbei um eine reine Platzverschwendung handelt, werden Fließkommavariablen im sogenannten »Memory-Floating-Point«-Format gespeichert. Hierbei wird ausgenutzt, daß das Vorkommabit im Dualsystem immer 1 ist. Da damit der Informationsgehalt des Bits Null ist, wird einfach dieses 7. Bit des ersten Mantissenbytes als Vorzeichenbit benutzt! Damit hat man eine platzsparende Variante gefunden, in der das 1-Bit also nicht mit abgespeichert, sondern durch das Vorzeichenbit ersetzt wird.

Nun haben wir alle Informationen beisammen, die uns den Aufbau der Fließkommavariablen im C64 verständlich machen:

| Byte: | 1.                 | 2.                 | 3.                | 4.                              | 5.                 | 6.                 | 7.                      |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|       | Erstes<br>Zeichen  | Zweites<br>Zeichen | Exponent<br>+ 129 | 1.<br>Bit 7:<br>Vor-<br>zeichen | 2.                 | 3.                 | 4.                      |
|       | Variablen-<br>name | Variablen-<br>name | ≡                 | Mantissen-<br>byte              | Mantissen-<br>byte | Mantissen-<br>byte | Man-<br>tissen-<br>byte |

Als Unterscheidungsmerkmal zu den übrigen Variablentypen wird hier das 7. Bit weder bei dem ersten noch bei dem zweiten Buchstaben des Variablennamens gesetzt. Die Fließkommavariable benötigt volle 7 Byte, wobei der Exponent vor den 4 Mantissenbyte steht. Man sieht also, daß die Nullbytes bei den Strings, Integers und Funktionen einzig und allein dazu dienten, die gleiche Länge wie die Fließkommavariablen zu erreichen.

Im Gegensatz zu den Integervariablen kann man mit Fließkommavariablen nur sehr schwer rechnen. Es bietet sich daher an, die im Basic-Interpreter vorhandenen Routinen auch für eigene Maschinenprogramme zu nutzen.

#### 3.1.4.1 Rechnen mit Fließkommazahlen

#### Die Fließkomma-Akkumulatoren

Um mit Integerzahlen rechnen zu können, genügen meistens der Akku sowie das X- und Y-Register. Bei Fließkommazahlen sehen die Berechnungen jedoch ungleich komplizierter aus. Daher befinden sich im C64 zwei Fließkomma-Akkumulatoren (FAC), die sozusagen ein Rechenzentrum speziell für diese Zahlen darstellen. Der FAC I wird bei jeder Rechenoperation benutzt. Dazu wird die Zahl vor der Rechnung in ihm abgelegt, anschließend steht das Ergebnis zur Verfügung. Der FAC II dient dazu, bei Rechenoperationen, die zwei Zahlen erfordern, z.B. bei einer Addition, die zweite Zahl aufzunehmen. Das Ergebnis steht wieder im FAC I. Wir wollen den FAC I daher nur noch FAC nennen, den FAC II hingegen ARG (Argument). Im Gegensatz zu den Variablen werden die Zahlen hier im 6-Byte-Format (s.o.) abgespeichert, d.h., das Vorzeichen bekommt ein eigenes Byte, das 7. Bit des ersten Mantissenbytes wird wieder zu der Eins rekonstruiert. Daneben gibt es im FAC noch ein Rundungsbyte, welches bei diversen Operationen eine Rundung erlaubt, sowie ein Vorzeichenvergleichsbyte. Dieses gibt an, ob der FAC und ARG ein gleiches Vorzeichen (\$00) oder ein unterschiedliches aufweisen (\$FF). Die Fließkomma-Akkus benutzen die folgenden Speicherstellen:

|                            | FAC  | ARG  |
|----------------------------|------|------|
| Exponent                   | \$61 | \$69 |
| 1. Mantisse                | \$62 | \$6A |
| 2. Mantisse                | \$63 | \$6B |
| <ol><li>Mantisse</li></ol> | \$64 | \$6C |
| 4. Mantisse                | \$65 | \$6D |
| Vorzeichen                 | \$66 | \$6E |
| Rundung                    | \$70 |      |
| Vorzeichenvergleich        | \$6F |      |

## Bereitstellung einer Fließkommazahl

Um mit einer Fließkommazahl rechnen zu können, muß diese zunächst einmal im FAC bzw. ARG bereitstehen. Es gibt zwei Wege:

- Umwandlung einer ganzen Zahl ins Fließkommaformat mittels Interpreterroutinen.
- Laden des FAC oder ARG mit einer Fließkommavariablen aus dem RAM/ROM. Dabei ist es notwendig, diese Zahl von der 5-Byte- in die 6-Byte-Darstellung umzuwandeln.

## Bereitstellung im FAC

Den FAC kann man auf beide der oben beschriebenen Arten mit einer Zahl versorgen.

Zunächst möchte ich auf die Umwandlung einer ganzen Zahl ins Fließkommaformat eingehen. Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten:

# a) Ein-Byte-Wert mit Vorzeichen

Mit der folgenden Routine kann man Werte von –128 (\$FF) bis +127 (\$7F) umwandeln. Das Ergebnis wird im FAC abgelegt. Der Ein-Byte-Wert wird mit dem Akku übergeben. Der Einsprung geschieht in die SGN-Funktion ab \$BC3C.

LDA #\$Wert JSR \$BC3C

## b) Ein-Byte-Wert ohne Vorzeichen

Möchte man einen Wert von 0 (\$00) bis 255 (\$FF) umwandeln, muß man die folgende Routine benutzen, die in die POS-Funktion des Interpreters einspringt:

LDY #\$Wert JSR \$B3A2

# c) Zwei-Byte-Wert mit Vorzeichen

Diese Routine dient dazu, gewöhnliche Integer-Zahlen im Bereich von –32768 (\$80 \$00) bis +32767 (\$7F \$FF) ins Fließkommaformat umzuwandeln. Während das Lowbyte im Y-Regi-

ster stehen muß, muß man den Akku mit dem Highbyte laden. Der Einsprung erfolgt in die FRE-Routine des Basic-Interpreters.

```
LDY #$LOW
LDA #$HIGH
JSR $B395
```

#### d) Zwei-Byte-Wert ohne Vorzeichen

Möchte man das Vorzeichen nicht berücksichtigen, kann man Zahlen von 0 (\$00 \$00) bis 65535 (\$FF \$FF) benutzen. Diesmal müssen die Werte direkt in den FAC übertragen werden, das Lowbyte an die Speicherstelle \$63 und das Highbyte an die Stelle \$62. Das X-Register wird mit dem Exponenten einschließlich Offset geladen. Da das höchste Bit bei 2-Byte-Werten 2^15 ist, muß man als Exponenten 15 + 129 = 144 = \$90 ansetzen. Der SEC-Befehl dient dazu, ein Invertieren des FAC an der Stelle \$B8D4 zu verhindern. Der Einsprung erfolgt wieder in die SGN-Funktion.

```
LDA #$HIGH
LDY #$LOW
STA $63
STY $62
SEC
LDX #$90
JSR $BC49
```

Da man in der Praxis kaum mit 3- oder gar 4-Byte-Werten in Maschinenprogrammen als ganze Zahlen arbeitet, möchte ich die entsprechenden Routinen zur Umwandlung hier nicht anführen. Wenn man, was die Regel ist, gebrochene oder extrem hohe Zahlen benötigt, wird man den zweiten Weg zur Umwandlung in Fließkommazahlen gehen, den wir nun besprechen werden.

Man wird nämlich die Zahl bereits im Fließkommaformat (5-Byte-Form) im RAM ablegen und dann den FAC mit einer speziellen Routine laden. Die Erzeugung einer Fließkommazahl im RAM kann man z.B. per Hand oder aber mit einem Assembler vornehmen. So bietet beispielsweise Profi-Ass 64 den Pseudo-Maschinenbefehl .FLP an. Dieser bewirkt, daß ab der assemblierten Stelle die nachfolgende Zahl im 5-Byte-Format (d.h. mit Vorzeichenbit in der Mantisse) abgelegt wird, z.B.

```
.FLP 1 führt zu $81 $00 $00 $00 $00
  .FLP 10 führt zu $84 $20 $00 $00 $00
.FLP -8,25 führt zu $84 $84 $00 $00 $00
```

Um diese Zahlen in den FAC zu übernehmen, gibt es eine Interpreterroutine, vor deren Aufruf man den Akku mit dem Lowbyte der Startadresse der Fließkommazahl und das Y-Register mit dem Highbyte laden muß. Angenommen, unsere Zahl stünde am Anfang des Kassettenpuffers (ab \$033C), so müßte die Laderoutine wie folgt aussehen:

```
LDA #$3C ;Lowbyte von $033C

LDY #$03 ;High-Startadresse

JSR $BBA2 ;Fließkommazahl in FAC übernehmen.
```

Bei dem Ladevorgang wird die Zahl automatisch vom 5-Byte-Format in das 6-Byte-Format für den FAC umgewandelt. Falls man eine Fließkommavariable in den FAC laden möchte, kennt man natürlich nur die Startadresse der Variablen. Wir erinnern uns, daß zunächst zwei Byte mit dem Variablennamen folgen, bevor die eigentlichen Daten kommen. Für den Ladevorgang einer Variablen ist daher folgende Routine geeignet, wobei wir davon ausgehen wollen, daß die Startadresse der Variablen in \$5F/\$60 zur Verfügung steht:

```
LDY $60 ;Highbyte der Startadresse
LDA $5F ;Lowbyte derselben
CLC
ADC #02 ;+ 2 = Start der Daten
BCC L1 ;Überlauf aufgetreten ?
INY ;Ja, Highbyte erhöhen
L1 JSR $BBA2 ;FAC mit Daten laden
```

## Bereitstellung im ARG

Im allgemeinen wird der ARG sehr viel seltener gebraucht als der FAC. Man wird ihn daher praktisch nur auf die zweite Weise laden, indem man einen Fließkommawert aus dem RAM oder ROM einlädt. Der Weg ist genau analog zum FAC, der Unterschied besteht nur in der Einsprungadresse, auch hier wird das Lowbyte der Startadresse im Akku und das Highbyte im Y-Register übergeben:

```
LDA #$3C ;Startadresse
LDY #$03 ;des Kassettenpuffers
JSR $BA8C ;ARG mit Fließkommawert laden
```

#### Austausch der Fließkomma-Akkus

Es ist ohne weiteres möglich, die Inhalte von FAC und ARG zu tauschen bzw. zu übernehmen. Dafür existieren zwei Routinen:

```
ARG = FAC : JSR $BCOC
FAC = ARG : JSR $BBFC
```

Weiterhin kann man so den ARG z.B. als Zwischenspeicher verwenden, falls man einen Wert des FAC noch benötigt und dieser durch eine Rechenoperation verändert wird. Der interne Tausch geht schneller vor sich als die Zwischenspeicherung im RAM, da ja in letzterem Fall der Fließkommawert vom 5-Byte- ins 6-Byte-Format umgewandelt werden muß.

#### Die ROM-Konstanten

Der C64 hat im ROM eine stattliche Anzahl von Zahlen im 5-Byte-Fließkomma-Format gespeichert, die wir benutzen können, ohne sie im RAM anlegen zu müssen. Der Interpreter

braucht sie u.a. zur Berechnung von Logarithmen, usw. Wenn wir daher eine Zahl benötigen, die schon im ROM steht, brauchen wir diese nur einfach wie oben gesehen in den FAC einzuladen und können dann sofort mit ihr rechnen. Die folgende Tabelle zeigt die Konstanten und ihre Bedeutung auf:

| Adresse | Fließkommawert | Dezimalwert | Bedeutung                 |
|---------|----------------|-------------|---------------------------|
| \$AEA8  | 82 49 0F DA A1 | 3.141592654 | Pi                        |
| \$B1A5  | 90 80 00 00 00 | -32768      | Zahl nach Integer wandeln |
| \$B1BC  | 81 00 00 00 00 | 1           | Konstante für LOG         |
| \$B1C2  | 7F 5E 56 CB 79 | 0.434255942 | Konstante für LOG         |
| \$B9C7  | 80 13 9B 0B 64 | 0.576584541 | Konstante für LOG         |
| \$B9CC  | 80 76 38 93 16 | 0.961800759 | Konstante für LOG         |
| \$B9D1  | 82 38 AA 3B 20 | 2.88539007  | Konstante für LOG         |
| \$B9D6  | 80 35 04 F3 34 | 0.707106781 | 1/SQR(2)                  |
| \$B9DB  | 81 35 04 F3 34 | 1.414213562 | SQR(2)                    |
| \$B9E0  | 80 80 00 00 00 | -0.5        | Konstante für LOG         |
| \$B9E5  | 80 31 72 17 F8 | 0.693147181 | LOG(2)                    |
| \$BAF9  | 84 20 00 00 00 | 10          | Berechnung FAC=FAC/10     |
| \$BDB3  | 9B 3E BC 1F FD | 99999999.9  | Berechnung FLP nach ASCII |
| \$BDB8  | 9E 6E 6B 27 FD | 99999999    | Berechnung FLP nach ASCII |
| \$BDBD  | 9E 6E 6B 28 00 | 1000000000  | Berechnung FLP nach ASCII |
| \$BF11  | 80 00 00 00 00 | 0.5         | Konstante für SQR         |
| \$BFBF  | 81 38 AA 3B 29 | 1.44269504  | 1/LOG(2)                  |
| \$BFC5  | 71 34 58 3E 56 | 2.149876E-5 | Konstante für EXP         |
| \$BFCA  | 74 16 7E B3 1B | 1.435231E-4 | Konstante für EXP         |
| \$BFCF  | 77 2F EE E3 85 | 1.342263E-3 | Konstante für EXP         |
| \$BFD4  | 7A 1D 84 1C 2A | 9.614011E-3 | Konstante für EXP         |
| \$BFD9  | 7C 63 59 58 0A | 0.055505126 | Konstante für EXP         |
| \$BFDE  | 7E 75 FD E7 C6 | 0.240226385 | Konstante für EXP         |
| \$BFE3  | 80 31 72 18 10 | 0.693147168 | Konstante für EXP         |
| \$BFE8  | 81 00 00 00 00 | 1           | Konstante für EXP         |
| \$E08D  | 98 35 44 7A 00 | 11879546    | Konstante für RND         |
| \$E092  | 68 28 B1 46 00 | 3.927677E-4 | Konstante für RND         |
| \$E2E0  | 81 49 0F DA A2 | 1.57079633  | PI/2                      |
| \$E2E5  | 83 49 0F DA A2 | 6.28318531  | PI*2                      |
| \$E2EA  | 7F 00 00 00 00 | 0.25        | Konstante für SIN/COS     |
| \$E2F0  | 84 E6 1A 2D 1B | -14.3813907 | Konstante für SIN/COS     |
| \$E2F5  | 86 28 07 FB F8 | 42.0077971  | Konstante für SIN/COS     |
| \$E2FA  | 87 99 68 89 01 | -76.7041703 | Konstante für SIN/COS     |
| \$E2FF  | 87 23 35 DF E1 | 81.6052237  | Konstante für SIN/COS     |
| \$E304  | 86 A5 5D E7 28 | -41.3147021 | Konstante für SIN/COS     |

| Adresse | Fließkommawert | Dezimalwert | Bedeutung         |
|---------|----------------|-------------|-------------------|
| \$E309  | 83 49 0F DA A2 | 6.28318531  | PI*2              |
| \$E33F  | 76 B3 83 BD D3 | -6.84793E-4 | Konstante für ATN |
| \$E344  | 79 1E F4 A6 F5 | 4.850942E-3 | Konstante für ATN |
| \$E349  | 7B 83 FC B0 10 | -0.16111701 | Konstante für ATN |
| \$E34E  | 7C 0C 1F 67 CA | 0.34209638  | Konstante für ATN |
| \$E353  | 7C DE 53 CB C1 | -0.05427913 | Konstante für ATN |
| \$E358  | 7D 14 64 70 4C | 0.072457196 | Konstante für ATN |
| \$E35D  | 7D B7 EA 51 7A | -0.08980191 | Konstante für ATN |
| \$E362  | 7D 63 30 88 7E | 0.110932413 | Konstante für ATN |
| \$E367  | 7E 92 44 99 3A | -0.14283980 | Konstante für ATN |
| \$E36C  | 7E 4C CC 91 C7 | 0.19999912  | Konstante für ATN |
| \$E371  | 7F AA AA AA 13 | -0.33333331 | Konstante für ATN |
| \$E376  | 81 00 00 00 00 | 1           | Konstante für ATN |
| \$E3BA  | 80 4F C7 52 58 | 0.811635157 | Startwert für RND |

#### Die Interpreterroutinen

Im Gegensatz zu den Integerzahlen stellt uns der Interpreter viele Routinen zur Verfügung, mit denen Rechenoperationen bei Fließkommazahlen durchgeführt werden können. Das Prinzip des Vorgehens ist dabei immer das gleiche: Zunächst wird der FAC mit der zu bearbeitenden Zahl geladen, dann wird die Rechenoperation durchgeführt. Das Ergebnis kann man schließlich wieder aus dem FAC ins RAM transferieren.

Wird auch der FAC II (ARG) benötigt, darf dieser erst nach dem FAC geladen werden, da zum Laden des FAC auch der FAC II benötigt wird. Hätte man also diesen zuerst geladen, wäre der darin befindliche Wert durch das Laden des FAC zerstört worden. Die folgenden Beispiele sollen die Verwendung der Rechenroutinen in Maschinensprache verdeutlichen. Als Operanden werden Konstanten des Betriebssystems benutzt. Dadurch brauchen wir vor der Rechnung nicht noch extra Fließkommazahlen im RAM anzulegen.

## Arithmetikberechnungen mit dem FAC

#### a) FAC = FAC / 10 (\$BAFE)

Wir wollen die Konstante 0.25 (ab \$E2EA im ROM) durch 10 teilen. Dafür laden wir zunächst den FAC, wie wir es auch schon oben gemacht haben. Dann rufen wir die Rechenroutine auf, die den Wert durch 10 teilt. Anschließend wollen wir das Ergebnis in eine Variable speichern, deren Startadresse in \$5F/\$60 gespeichert ist. Zu dieser müssen wir noch zwei addieren, da ja der Variablenname übersprungen werden muß:

```
LDA #$EA ;Lowbyte Startadresse
LDY #$E2 ;Highbyte derselben
JSR $BBA2 ;0.25 nach FAC laden
```

```
JSR $BAFE
                 ;FAC=FAC/10 ausfuehren
   LDY $60
                 ; Highbyte Variablenadresse
   LDA $5F
                 ;Lowbyte Variablenadresse
   CLC
                 ; plus 2
   ADC #02
   BCC L1
                 ; kein Ueberlauf
   INY
                 ; Highbyte erhoehen
L1 TAX
                 ;FAC in Variable abspeichern
   JSR $BBD4
```

Die Speicherroutine wandelt die Fließkommazahl automatisch vom 6-Byte- ins 5-Byte-Format mit Vorzeichenbit um.

#### b) FAC = FAC \* 10 (\$BAE2)

Nun soll der Wert 0.707106781 (ab \$B9D6) mit 10 multipliziert werden. Das Vorgehen ist das gleiche wie im vorigen Beispiel, der Unterschied besteht nur darin, daß jetzt die Multiplikations- statt die Divisionsroutine aufgerufen wird.

```
LDA #$D6
                ;Lowbyte Startadresse
  LDY #$B9
                 ; Highbyte derselben
  JSR $BBA2
                ;0.70710... nach FAC laden
  JSR $BAE2
                ;FAC=FAC*10 ausfuehren
  LDY $60
                 ; Highbyte Variablenadresse
  LDA $5F
                ;Lowbyte Variablenadresse
  CLC
                ; plus 2
  ADC #02
                ; kein Ueberlauf
  BCC L1
  INY
                ; Highbyte erhoehen
L1 TAX
  JSR $BBD4
                ;FAC in Variable abspeichern
```

## c) FAC = FAC + 0.5 (\$B849)

Diese Routine wird zum Runden auf ganze Zahlen benötigt. In Basic sähe dies z.B. so aus: Zahl = INT(Zahl+0.5). Wir wollen zu der Konstanten 81.6052237 (ab \$E2FF) die 0.5 addieren. Dazu gehen wir wie oben vor, rufen jedoch die Additionsroutine auf:

```
LDA #$FF
               ; Lowbyte Startadresse
  LDY #$E2
               ; Highbyte derselben
  JSR $BBA2
               ;81.6052237 nach FAC laden
  JSR $B849
               ;FAC=FAC+0.5 ausfuehren
  LDY $60
               ; Highbyte Variablenadresse
               ;Lowbyte Variablenadresse
  LDA $5F
  CLC
               ;plus 2
  ADC #02
  BCC L1
               ; kein Ueberlauf
  INY
               ; Highbyte erhoehen
L1 TAX
  JSR $BBD4 ; FAC in Variable abspeichern
```

## d) FAC = Konstante / FAC (\$BB0F)

Hierbei handelt es sich um eine Routine, die eine Konstante durch den FAC teilt. Vor dem Aufruf muß der Akku mit dem Lowbyte der Startadresse dieser Konstanten geladen werden, das Y-Register mit dem Highbyte. Sonst entspricht der Ablauf den vorhergehenden Beispielen. Wir wollen die Division der beiden Konstanten –0.5 (ab \$B9E0) und 1.41421356 (ab \$B9DB) durchführen.

```
LDA #$E0
               ;Lowbyte Startadresse 1. Konstante
   LDY #$B9
               ; Highbyte derselben
               ;-0.5 nach FAC laden
   JSR $BBA2
               ;Lowbyte Startadresse 2. Konstante
   LDA #$DB
               ; Highbyte derselben
   LDY #$B9
   JSR $BBOF
               ;FAC=Konstante/FAC ausfuehren
               ; Highbyte Variablenadresse
   LDY $60
               ;Lowbyte Variablenadresse
  LDA $5F
   CLC
               ;plus 2
   ADC #02
   BCC L1
               :kein Ueberlauf
               ; Highbyte erhoehen
   TNY
L1 TAX
               ;FAC in Variable abspeichern
   JSR $BBD4
```

Mit dieser Routine ist es u.a. auch möglich, auf einfachste Weise den Kehrwert einer Zahl zu berechnen: Man braucht nur als Konstante eine 1 einzusetzen. Damit ergibt sich die Rechenvorschrift zu FAC = 1 / FAC.

## e) FAC = Konstante FAC (\$B850)

Hierbei wird der Inhalt des FAC von einer Konstanten subtrahiert. Die Vorgehensweise entspricht der des letzten Beispiels, die Konstanten wollen wir der Einfachheit halber unverändert übernehmen.

```
LDA #$E0
               ;Lowbyte Startadresse 1. Konstante
   LDY #$B9
               ; Highbyte derselben
               ;-0.5 nach FAC laden
   JSR $BBA2
   LDA #$DB
               ; Lowbyte Startadresse 2. Konstante
   LDY #$B9
               ; Highbyte derselben
               ;FAC=Konstante-FAC ausfuehren
   JSR $B850
               ; Highbyte Variablenadresse
   LDY $60
   LDA $5F
               ;Lowbyte Variablenadresse
   CLC
               ;plus 2
   ADC #02
   BCC L1
                ; kein Ueberlauf
                ; Highbyte erhoehen
   INY
L1 TAX
               ;FAC in Variable abspeichern
   JSR $BBD4
```

## f) FAC = Konstante + FAC (\$B867)

Diese Routine stellt genau das Gegenteil zur letzten dar. Der Ablauf ist völlig identisch, nur daß hier die Konstante zum FAC addiert wird, statt subtrahiert. Als Konstanten wollen wir bei diesem Beispiel 999999999 (ab \$BDB8) und 99999999.9 (ab \$BDB3) verwenden.

```
LDA #$B8
                ; Lowbyte Startadresse 1. Konstante
  LDY #$BD
                ; Highbyte derselben
  JSR $BBA2
               ;999999999 nach FAC laden
  LDA #$B3
               ;Lowbyte Startadresse 2. Konstante
  LDY #$BD
               ; Highbyte derselben
               ;FAC=Konstante+FAC ausfuehren
  JSR $BBOF
  LDY $60
               ; Highbyte Variablenadresse
  LDA $5F
                ;Lowbyte Variablenadresse
  CLC
               ; plus 2
  ADC #02
  BCC L1
               ; kein Ueberlauf
  INY
               ; Highbyte erhoehen
L1 TAX
  JSR $BBD4
               ;FAC in Variable abspeichern
```

#### g) FAC = Konstante \* FAC (\$BA28)

Hierbei wird der FAC mit einer Konstanten multipliziert. Die Konstanten wollen wir vom letzten Beispiel übernehmen, wodurch eine riesige Zahl entsteht (9.99 \* 10^16).

```
LDA #$B8
               ;Lowbyte Startadresse 1. Konstante
  LDY #$BD
               ; Highbyte derselben
  JSR $BBA2
               ;999999999 nach FAC laden
  LDA #$B3
               ;Lowbyte Startadresse 2.Konstante
  LDY #$BD
               ; Highbyte derselben
               ;FAC=Konstante*FAC ausfuehren
  JSR $BA28
               ; Highbyte Variablenadresse
  LDY $60
  LDA $5F
               ;Lowbyte Variablenadresse
  CLC
               ; plus 2
  ADC #02
               :kein Ueberlauf
  BCC L1
               ; Highbyte erhoehen
  INY
L1 TAX
  JSR $BBD4
               ;FAC in Variable abspeichern
```

## h) FAC = NOT FAC (\$AED4)

Diese interessante Routine funktioniert so: Da man im Fließkommaformat ja keine Bits umdrehen kann, wird der FAC zunächst nach Integer gewandelt. Anschließend werden alle Bits dieser Integerzahl umgedreht und das Ergebnis wieder nach Fließkomma gewandelt. Wir wollen hier einmal 2\*PI (ab \$E2E5) invertieren:

```
; Lowbyte Startadresse
LDA #$E5
LDY #$E2
            ; Highbyte derselben
```

```
;2*PI nach FAC laden
   JSR $BBA2
   JSR $AED4
                ;FAC=NOT FAC ausfuehren
                ; Highbyte Variablenadresse
   LDY $60
   LDA $5F
                ;Lowbyte Variablenadresse
   CLC
                ; plus 2
   ADC #02
   BCC L1
                ; kein Ueberlauf
                ; Highbyte erhoehen
   INY
L1 TAX
   JSR $BBD4
               ; FAC in Variable abspeichern
```

#### FAC = FAC (\$BFB4)

Bei der Besprechung der Integerzahlen mußten wir uns eine Routine zum Umdrehen des Vorzeichens selbst schreiben, da sie vom Interpreter nicht zur Verfügung gestellt wird. Bei der Fließkommarechnung existiert eine Routine zu diesem Zweck bereits. Wir wollen aus 2\*PI einfach einmal -2\*PI machen:

```
LDA #$E5
               ;Lowbyte Startadresse
   LDY #$E2
               ; Highbyte derselben
               ;2*PI nach FAC laden
   JSR $BBA2
   JSR $BFB4
               ;FAC=-FAC ausfuehren
   LDY $60
               ; Highbyte Variablenadresse
   LDA $5F
               ;Lowbyte Variablenadresse
               ; plus 2
   CLC
   ADC #02
   BCC L1
               ; kein Ueberlauf
   INY
               ; Highbyte erhoehen
L1 TAX
              ;FAC in Variable abspeichern
   JSR $BBD4
```

# FAC mit Konstanten vergleichen (\$BC5B)

Zwei Fließkommazahlen »per Hand« zu vergleichen, ist sehr umständlich. Auch für diesen Vorgang existiert daher bereits eine ROM-Routine. Der Ablauf des Programms ist identisch mit dem der Rechenroutinen wie z.B. FAC=Konstante-FAC. Als Ergebnis des Vergleichs erhält man einen Wert im Akku, den man wie folgt interpretieren muß:

FAC größer Konstante: Akku=1FAC gleich Konstante: Akku=0FAC kleiner Konstante: Akku=255

Um dieses Ergebnis möglichst einfach auswerten zu können, geht man am besten so vor: Zunächst prüft man mit dem BEQ-Befehl, ob eine Gleichheit vorliegt. Die Unterscheidung zwischen 1 und 255 kann man dadurch treffen, daß man das 7. Bit mittels des BPL- oder BMI-Befehls prüft. Eine weitere Möglichkeit liegt darin, zunächst einen ROL-Befehl durchzuführen und dann mit dem BCC-Befehl das Carry-Flag zu überprüfen, da sich ja das 7. Bit nach

dem ROL-Befehl in diesem befindet. Wir wollen PI (ab \$AEA8) mit PI/2 (ab \$E2E0) vergleichen, was natürlich ein »größer« als Ergebnis zur Folge hat.

```
LDA #$A8
            ;Lowbyte Startadresse 1. Konstante
LDY #$AE
            ; Highbyte derselben
JSR $BBA2
            ;PI nach FAC laden
LDA #$E0
            ;Lowbyte Startadresse 2. Konstante
LDY #$E2
            ; Highbyte derselben
JSR $BC5B
            ;FAC mit PI/2 vergleichen
BEQ GLEICH ; FAC=Konstante
BPL GRÖSSER ; FAC groesser als Konstante
KLEINER. ...; Maschinenroutine nach kleiner
. . . . . . . . . . . . .
GLEICH.....; Maschinenroutine nach gleich
. . . . . . . . . . . . .
GRÖSSER....; Maschinenroutine nach groesser
..... (wird hier angesprungen)
```

## k) Vorzeichen des FAC prüfen (\$BC2B)

Eine Vorzeichenprüfung benötigt man immer dann, wenn das Ergebnis nicht eindeutig ist, wie z.B. bei den Winkelfunktionen. Wenn man beispielsweise von einem Winkel den Sinussowie den Cosinuswert besitzt, ist dieser Winkel erst dann eindeutig festgelegt, wenn man die Vorzeichen der beiden Winkelfunktionen kennt, z.B.

```
SIN(45 \text{ Grad}) = +0.707;
                             COS(45 \text{ Grad}) = +0.707
SIN(135 Grad) = +0.707;
                            COS(135 Grad) = -0.707
```

Ohne Vorzeichenprüfung könnte man diese beiden Winkel nicht unterscheiden. Die ROM-Routine liefert das Ergebnis wiederum im Akku ab:

negative Zahl: Akku = 255Zahl = 0: Akku = 0positive Zahl: Akku = 1

Wir wollen das Vorzeichen der Konstanten +0.25 (ab \$E2EA) prüfen:

```
LDA #$EA
           ;Lowbyte Startadresse
LDY #$E2
            ; Highbyte derselben
JSR $BBA2 ; 0.25 nach FAC laden
JSR $BC2B ; Vorzeichen pruefen
BEQ GLEICH ; FAC gleich Null
BPL GRÖSSER ; FAC groesser Null
KLEINER. ...; Maschinenroutine nach kleiner
. . . . . . . . . . . . .
GLEICH....; Maschinenroutine nach gleich
. . . . . . . . . . . . .
GRÖSSER....; Maschinenroutine nach groesser
..... (wird hier angesprungen)
```

## 1) Polynomberechnung I (\$E059)

Das größte Problem für einen Computer stellen die transzendenten Funktionen wie SIN, COS, LOG usw. dar. Diese können nämlich nicht exakt durch die vier Grundrechenarten berechnet werden, sondern müssen durch ein Näherungsverfahren bestimmt werden, das natürlich keine exakten Werte liefern kann. Beim C64 werden die meisten dieser Funktionen durch sogenannte Polynome angenähert, das sind Funktionen der Form

$$y = a0 + a1*x + a2*x^2 + a3*x^3 + a4*x^4 + a5*x^5 + a6*x^6 + ...$$

Das Ergebnis wird um so genauer, je mehr Glieder ein Polynom aufweist, natürlich erhöht sich dabei aber auch die Rechenzeit, so daß man immer einen Kompromiß zwischen Rechenzeit und Genauigkeit finden muß.

Zur Berechnung eines Polynoms n-ten Grades (d.h. die höchste vorkommende Potenz von  $x \le n$ ) sind allgemein n (n+1)/2 Multiplikationen und n Additionen erforderlich, wie man sich sofort z.B. bei einem Polynom 4. Grades klarmachen kann:

n=4: Es sind 1+2+3+4=10 Multiplikationen und 4 Additionen nötig.

Es gibt jedoch ein Verfahren, das die Polynomberechnung wesentlich vereinfacht. Dazu wird die obige Gleichung umgewandelt:

$$y = (((((a6*x+a5)*x+a4)*x+a3)*x+a2)*x+a1)*x+a0)$$

Hierbei sind offenbar nur noch 6 Multiplikationen und 6 Additionen erforderlich, allgemein gesprochen jeweils 2\*n Rechenoperationen. Dieses Verfahren benutzt auch der Basic-Interpreter zur Berechnung der transzendenten Funktionen. Wenn wir diese Routine benutzen wollen, müssen wir eine Tabelle anlegen, aus der der Grad des Polynoms als 1-Byte-Wert sowie die Koeffizienten »a0« bis »an« im 5-Byte-Fließkommaformat hervorgehen. Dabei muß folgende Reihenfolge eingehalten werden:

- 1: Polynomgrad n
- 2: Koeffizient a(n)
- 3: Koeffizeint a(n-1)
- 4: Koeffizient a(n-2)
- n-1: Koeffizient a2
- n: Koeffizient a1
- n+1: Koeffizient a0

Die Anzahl der Koeffizienten ist immer um eins höher als der Grad des Polynoms, da das letzte Glied »a0« ja variablenfrei ist. Theoretisch könnte man Polynome bis zum Grad 255 verwenden, wenn man den 1-Byte-Wert voll ausnutzt. Bevor wir weitermachen, wollen wir erst mal eine solche Tabelle einrichten. Wir bedienen uns des einfachen Beispiels:

$$y = 0.25 * x^{3} 0.5 * x^{2} + 1 * x^{1} + 0.25$$

Der Grad des Polynoms ist also 3, die Koeffizienten in absteigender Reihenfolge lauten:

```
a3 = 0.25
a2 = -0.5
a1 = 1
a0 = 0.25
```

Diese wurden bewußt so gewählt, da diese Zahlen komplett im ROM im Fließkommaformat abgespeichert sind. Unser Tabellenaufbau soll ab \$033C (Start des Kassettenpuffers) beginnen. Zunächst müssen wir den Exponenten ablegen und dann die 4 Koeffizienten im Abstand von jeweils 5 Byte. Dazu holen wir sie zunächst in den FAC und speichern sie dann in das RAM ab, wie wir das bislang auch schon gemacht haben.

```
LDA #03
                  ; Exponent
STA $033C
                  ;abspeichern
LDA #$EA
                  ; 0.25 aus dem ROM
LDY #$E2
                  ; ab $E2EA
JSR $BBA2
                  ; in den FAC holen
LDX #$3D
                  ; als a3 ab $033D
LDY #$03
                  ;ablegen
JSR $BBD4
LDX #$3D+15
                  ; und als a0 ab $033D+15
LDY #$03
                  ; ablegen
JSR $BBD4
LDA #$EO
                  ;-0.5 aus dem ROM
LDY #$B9
                  ; ab $B9E0
JSR $BBA2
                  ; in den FAC holen
LDX #$3D+5
                  ; als a2 ab $033D+5
LDY #$03
                  ;ablegen
JSR $BBD4
LDA #$BC
                  ;1 aus dem ROM
LDY #$B9
                  ; ab $B9BC
                  ; in den FAC holen
JSR $BBA2
LDX #$3D+10
                  ; als al ab $033D+10
LDY #$03
                  ;ablegen
JSR $BBD4
```

Nach diesen umfangreichen Vorbereitungen können wir nun zur eigentlichen Polynomberechnung kommen. Dafür muß das Argument (hier: x) in den FAC gebracht und anschließend der Akku (Lowbyte) und das Y-Register (Highbyte) mit der Startadresse der Tabelle geladen werden. Dann kann endlich die Polynomberechnung aufgerufen werden. Das Ergebnis wollen wir wieder in unsere Variable, deren Startadresse ja in \$5F/\$60 steht, abspeichern. Als X-Wert nehmen wir PI, so daß wir ihn aus dem ROM holen können. Damit rechnen wir also folgendes:

```
0.25*(PI^3)-0.5*(PI^2)+1*(PI)+0.25 = ???
```

```
LDA #$A8
                 ;PI aus dem ROM
LDY #$AE
                 ;ab $AEA8
```

```
JSR $BBA2
                     ;in den FAC holen
   LDA #$3C
                     ;Beginn der Tabelle (Lowbyte)
   LDY #$03
                     ;Beginn der Tabelle (Highbyte)
   JSR $E059
                     ; Polynom berechnen
   LDY $60
                     ;Startadresse Variable (Highbyte)
   LDA $5F
                     ;Startadresse Variable (Lowbyte)
   CLC
   ADC #02
                     ; plus 2
   BCC L1
                     ; kein Ueberlauf
   INY
L1 TAX
   JSR $BBD4
                     ; Ergebnis in Variable ablegen
```

In unserem Fall mit x=PI=3.14159265 kommt als Ergebnis 6,2083 heraus.

## m) Polynomberechnung II (\$E043)

Der Interpreter des C64 enthält neben dieser universellen noch eine zweite spezielle Routine zur Polynomberechnung. Diese rechtfertigt ihre Existenz dadurch, daß bei vielen transzendenten Funktionen das Näherungspolynom diese Form annimmt. Dabei werden nur Terme mit ungeradem Exponenten für »x« zugelassen. Das Polynom hat daher die Form

$$y = a0 * x + a1 * x^3 + a2 * x^5 + ...$$

Dieses Polynom erhält man aus dem vorher besprochenen dadurch, daß man das Argument »x« durch (x^2) ersetzt und den so entstandenen Term nochmals mit »x« multipliziert.

$$y = x * (a0 + a1 * (x^2) + a2 * ((x^2)^2) + a3 * ((x^2)^3) +...$$

Der Berechnungsvorgang verläuft analog zur vorigen Polynomberechnung. Wir wollen die Gleichung

$$10 * x + 1 * x^3 + (2*PI) * x^5 = ???$$
 lösen.

Als Polynomgrad ergibt sich 2 (nicht 5, da wir ja als Argument »x↑2« verwenden und anschließend nochmals mit »x« multiplizieren), die Koeffizienten lauten:

```
a2 = PI*2

a1 = 1

a0 = 10
```

Als erstes legen wir also wieder eine Tabelle am Anfang des Kassettenpuffers an.

```
LDA #02 ; Exponent
STA $033C ; abspeichern
LDA #$E5 ; PI*2 aus dem ROM
LDY #$E2 ; ab $E2E5
JSR $BBA2 ; in den FAC holen
LDX #$3D ; als a2 ab $033D
LDY #$03 ; ablegen
```

```
JSR $BBD4
LDA #$E8
                 ;1 aus dem ROM
LDY #$BF
                  ; ab $BFE8
JSR $BBA2
                  ; in den FAC holen
LDX #$3D+5
                  :als al ab $033D+5
LDY #$03
                  ; ablegen
JSR $BBD4
LDA #$F9
                  ;10 aus dem ROM
LDY #$BA
                  ; ab $BAF9
JSR $BBA2
                  ; in den FAC holen
LDX #$3D+10
                  :als a0 ab $033D+10
LDY #$03
                  ; ablegen
JSR $BBD4
```

Nun wollen wir das Polynom mit dem Argument x = 0.19999912 berechnen und das Ergebnis wieder in unsere Variable übertragen:

```
LDA #$6C
                    ;0.19999912 aus dem ROM
  LDY #$E3
                    ;ab $E36C
  JSR $BBA2
                     ; in den FAC holen
  LDA #$3C
                     ;Beginn der Tabelle (Lowbyte)
  LDY #$03
                    ; Beginn der Tabelle (Highbyte)
  JSR $E043
                     ; Polynom berechnen
  LDY $60
                     ;Startadresse Variable (Highbyte)
  LDA $5F
                     ;Startadresse Variable (Lowbyte)
  CLC
  ADC #02
                     ;plus 2
                     ; kein Ueberlauf
  BCC L1
  INY
L1 TAX
  JSR $BBD4
                     ; Ergebnis in Variable ablegen
```

Als Ergebnis erhalten wir mit x = 0.19999912

```
10 * x + 1 * x^3 + (2*PI) * x^5 = 2.01
```

#### Funktionsberechnung mit dem FAC

Der Basic-Interpreter des C64 stellt dem Benutzer eine Fülle von Funktionen zur Verfügung, die teilweise jedoch wie oben beschrieben nur näherungsweise berechnet werden können und auch relativ viel Zeit zur Ausführung benötigen. Die Berechnung erfolgt analog zur Arithmetik, d.h. zunächst wird der FAC mit dem Argument geladen. Nach der Rechenoperation steht der Funktionswert im FAC zur Verfügung. Als Funktionsargument wollen wir nun keine Konstante mehr nehmen, sondern den Wert einer Variablen, deren Startadresse in \$5F/\$60 gespeichert ist. Anschließend soll der Funktionswert wieder in diese Variable übertragen werden. In Basic könnte man dies so formulieren, wenn die Variable A hieße und die Cosinus-Funktion benützt würde:

```
A = COS(A)
```

## a) FAC = ABS(FAC) (\$BC58)

Durch die ABS-Funktion wird der Betrag einer Zahl erzeugt, d.h. falls diese positiv ist, bleibt sie unverändert, bei einer negativen Zahl wird das Vorzeichen gewechselt.

```
LDY $60
                    ;Start der Variablen (Highbyte)
   LDA $5F
                    ;Start der Variablen (Lowbyte)
   CLC
   ADC #02
                    ; plus 2
   BCC L1
                    ; kein Ueberlauf
   INY
                    ; Highbyte plus 1
L1 STA $FA
                    ; Startadresse
   STY $FB
                    ; merken
                    ; FAC mit Variablen-Wert laden
   JSR $BBA2
L2 JSR $BC58
                    ; ABS-Funktion ausfuehren
   LDY $FB
                    ;Startadresse der Variablen
   LDX $FA
                    ; wiederholen
   JSR $BBD4
                    ; Funktionswert uebertragen
```

Dieses Verfahren ist für viele Funktionen identisch. Man braucht nur in der Zeile L2 die Funktionsadresse der jeweiligen Funktion einzusetzen. Ich möchte daher die Funktionen mit gleichem Rechengang nur kurz ohne Beispielprogramm aufführen:

```
b) FAC = ATN(FAC)
                       (Arcustangens-Funktion ab $E30E)
c) FAC = COS(FAC)
                       (Cosinus-Funktion ab $E264)
                       (Potenz zur Basis e ab $BFED)
d) FAC = EXP(FAC)
e) FAC = FRE(FAC)
                       (Freier Speicherplatz ab $B37D)
f) FAC = INT(FAC)
                       (Ganzzahliger Anteil ab $BCCC)
\mathbf{g}) \mathbf{FAC} = \mathbf{LOG}(\mathbf{FAC})
                       (Natürlicher Logarithmus ab $B9EA)
h) FAC = POS(FAC)
                       (Cursorspalte ab $B39E)
i) FAC = RND(FAC)
                       (Zufallszahl ab $E097)
i) FAC = SGN(FAC)
                       (Vorzeichen ab $BC39)
k) FAC = SIN(FAC)
                       (Sinus-Funktion ab $E26B)
1) FAC = SQR(FAC)
                       (Quadratwurzel ab $BF71)
m) FAC = TAN(FAC)
                       (Tangens-Funktion ab $E2B4)
```

Die Funktionsargumente der transzendenten Funktionen wie Sinus, Cosinus usw. müssen im Bogenmaß in den FAC geladen werden. Zur Umrechnung gilt:

```
2*PI = 360 Grad
```

Sehr oft liegt jedoch ein Winkel im Gradmaß vor, so daß er vor dem Beginn der Rechenoperation erst in das Bogenmaß umgewandelt werden muß. Anschließend kann man das Ergebnis wieder ins Gradmaß zurückrechnen. Für die Umrechnung vom Grad- ins Bogenmaß gilt folgende Formel:

```
Winkel(Bogenmaß) = (Winkel(Gradmaß)/360)*2*PI
```

Der umgedrehte Weg sieht so aus:

```
Winkel(Gradmaß) = (Winkel(Bogenmaß)/(2*PI))*360
```

Wir wollen als Beispiel den Sinus des Winkels 120 Grad berechnen. Dazu wandeln wir ihn erst ins Bogenmaß um und rufen dann die Sinus-Routine auf. Als erstes müssen wir den Wert 120 im RAM anlegen. Dazu laden wir ihn mit der Ein-Byte-Routine ohne Vorzeichen und speichern ihn an den Anfang des Kassettenpuffers (\$033C) ab. Anschließend laden wir den FAC mit der Zahl 360, indem wir die Zwei-Byte-Routine ohne Vorzeichen benutzen. Dann kann die Division 120/360 durchgeführt werden:

```
LDY #120
           ;120 in
           ; FAC einladen
JSR $BC3C
LDX #$3C
           ; FAC nach
LDY #$03
           :$033C
JSR $BBD4
           ; abspeichern
LDA #01
           ; Highbyte von 360
           ; Lowbyte von 360
LDY #104
STA $62
STY $63
SEC
LDX #144
JSR $BC49
           ;360 in FAC laden
           ; Zeiger auf 120
LDA #$3C
LDY #$03
           ; ab $033C
           ; Division ausfuehren
JSR $BBOF
```

Als nächstes müssen wir das Ergebnis mit 2\*PI multiplizieren. Da 2\*PI als Konstante bereits im ROM steht (ab \$E2E5), können wir den FAC sofort mit ihr multiplizieren und anschlie-Bend den Sinus berechnen:

```
LDA #$E5
           ; Zeiger auf 2*PI
LDY #$E2
           ; ab $E2E5
           ; Multiplikation ausfuehren
JSR $BA28
           ; Sinus berechnen
JSR $E26B
```

Hier die benötigten Rechenzeiten der einzelnen Funktionen in aufsteigender Reihenfolge. Als Funktionsargument wurde jeweils PI verwendet:

| Name | Rechenzeit (ms) |
|------|-----------------|
| ABS  | 0.0             |
| POS  | 0.3             |
| SGN  | 0.4             |
| FRE  | 0.6             |
| INT  | 0.9             |
| RND  | 3.5             |

| Name | Rechenzeit (ms) |
|------|-----------------|
| RND  | 3.5             |
| LOG  | 22.2            |
| SIN  | 24.5            |
| EXP  | 26.6            |
| COS  | 27.9            |
| ATN  | 44.6            |
| TAN  | 49.8            |
| SQR  | 51.2            |

#### Arithmetikberechnungen mit FAC und ARG

Die Vorgehensweise bei der Verknüpfung beider Fließkomma-Akkus ähnelt sehr der des letzten Abschnitts. Zu beachten ist, wie schon erwähnt, nur, daß der FAC immer vor dem ARG geladen werden muß. Außerdem ist es bei einigen Verknüpfungen erforderlich, vor dem Aufruf der Rechenroutine den Akku mit dem Exponenten des FAC zu laden, was man einfach durch den Befehl

LDA \$61

erreichen kann.

## a) FAC = ARG / FAC (\$BB12)

Unser Beispiel zur Divisionsroutine soll die ROM-Konstante PI (ab \$E2E0) durch PI/2 (ab \$AEA8) teilen. Dafür müssen diese erst einmal in FAC und ARG geladen werden. Vor dem Aufruf der Routine muß der Akku mit dem Exponenten des FAC geladen werden.

```
LDA #$E0
            :Startadresse PI
LDY #$E2
            ; ($E2E0)
JSR $BBA2
            ;FAC mit PI laden
LDA #$A8
            ;Startadresse PI/2
LDY #$AE
            ; ($AEA8)
            ;ARG mit PI/2 laden
JSR $BA8C
LDA $61
            ; Akku mit Exponenten laden
JSR $BB12
            ;Division ausfuehren
```

## b) FAC = ARG + FAC (\$B86A)

Wir wollen die Zahlen 10 und 20 addieren. Während 10 als Konstante im ROM vorhanden ist (ab \$BAF9), müssen wir 20 »per Hand« einladen. Da es sich hierbei um einen positiven Ein-Byte-Wert handelt, können wir die entsprechende Routine aus Kapitel 3.1.4.1. benutzen. Der Akku muß wiederum mit dem Exponenten des FAC geladen werden.

```
LDY #20 ;20 in
JSR $B3A2 ;FAC einladen
```

```
:Startadresse 10
LDA #$F9
LDY #$BA
            ; ($BAF9)
JSR $BA8C
            ; ARG mit 10 laden
            ; Akku mit Exponenten laden
LDA $61
            ; Addition ausfuehren
JSR $B86A
```

#### c) FAC = ARG FAC (\$B853)

In diesem Beispiel soll der Wert einer Variablen, deren Startadresse in \$5F/\$60 zu finden ist, von der ROM-Konstanten 1 (ab \$E376) subtrahiert werden. Vor dem Aufruf der Routine muß der Akku erneut mit dem Exponenten des FAC versorgt werden.

```
LDY $60
             ; Variablenstart (Highbyte)
             ; Variablenstart (Lowbyte)
  LDA $5F
  CLC
  ADC #02 ; plus 2
  BCC L1
             ; kein Ueberlauf
            ; Highbyte erhoehen
  INY
L1 JSR $BBA2 ; FAC mit Variablenwert laden
  LDA #$76 ;Startadresse von 1
  LDY #$E3 ; ($ E376)
  JSR $BA8C ; ARG mit 1 laden
  LDA $61 ; Akku mit Exponenten laden
  JSR $B853 ; Subtraktion ausfuehren
```

## d) FAC = ARG \* FAC (\$BA2B)

Wir möchten die Zahl 300 mit sich selbst multiplizieren. Dafür laden wir sie zunächst in den FAC und transferieren sie von dort aus in den ARG. Da 300 nicht als ROM-Konstante vorliegt, müssen wir sie durch die 2-Byte-Wert-Routine ohne Vorzeichenberücksichtigung aus Kapitel 3.1.4.1. in den FAC einladen. Der Akku muß wiederum den Exponenten enthalten, bevor die Routine aufgerufen wird.

```
LDY #44
           ; Lowbyte von 300
           ; Highbyte von 300
LDA #01
STA $62
STY $63
SEC
LDX #144
JSR $BC49 ;300 in FAC einladen
JSR $BCOC ; FAC in ARG uebertragen
LDA $61
           ; Exponent in Akku laden
JSR $BA2B ; Multiplikation ausfuehren
```

## e) $FAC = ARG \uparrow FAC (\$BF7B)$

Wir möchten die Rechnung PI<sup>1</sup>4 ausführen. Da vier nicht als ROM-Konstante vorliegt, könnten wir diese Zahl wieder per Hand einladen. Ich möchte jedoch einen anderen, wenn auch umständlicheren Weg gehen: Da der Kehrwert von  $4 = \frac{1}{4} = 0.25$  im ROM gespeichert ist (ab \$E2EA), bilden wir zunächst den Kehrwert von 4 und laden diesen dann in den FAC ein. Zum letzten Mal muß der Akku mit dem Exponenten geladen werden.

```
LDA #$EA
            ;Startadresse von 0.25
LDY #$E2
            ; ($E2EA)
JSR $BBA2
            ;0.25 in FAC laden
LDA #$BC
            ;Startadresse von 1
LDY #$B9
            ; ($B9BC)
JSR $BB0F
            ;1/0.25 rechnen
LDA #$A8
            ;Startadresse von PI
LDY #$AE
          ; ($AEA8)
JSR $BA8C
           ;PI in ARG einladen
LDA $61
           ;FAC-Exponent in Akku laden
JSR $BF7B
           ;PIì4 ausrechnen
```

#### f) $FAC = ARG \uparrow Konstante (\$BF78)$

In diesem Beispiel wollen wir die Zahl 200 mit dem Wert SQR(2) potenzieren. Dafür müssen wir die Zahl »per Hand« in den FAC laden und von dort in den ARG transferieren. Der Wert SQR(2) liegt als Konstante ab der Adresse \$B9DB. Vor dem Aufruf der Routine müssen Lowbyte im Akku und Highbyte im Y-Register übergeben werden. Für das Einladen der Zahl 200 nehmen wir wieder die Ein-Byte-Routine aus Kapitel 3.1.4.1.

```
LDA #200 ;200 in FAC

JSR $B3A2 ;einladen

JSR $BC0C ;FAC in ARG uebertragen

LDA #$DB ;Startadresse von SQR(2)

LDY #$B9 ;($B9DB)

JSR $BF78 ;Potenzierung ausfuehren
```

## g) FAC = ARG OR FAC (\$AFE6)

#### h) FAC = ARG AND FAC (\$AFE9)

Die letzten beiden Routinen benötigen keinerlei Parameter beim Aufruf, deshalb habe ich auf die Beispiele verzichtet. Man lädt einfach FAC und ARG mit den entsprechenden Werten und kann die Routinen sofort aufrufen.

#### 3.1.4.2 Übersicht über alle Fließkommaroutinen

Hier nun alle Routinen in chronologischer Reihenfolge:

| Adresse | Zeiger auf Konstante | Akku | Funktion          |
|---------|----------------------|------|-------------------|
| \$AED4  |                      |      | FAC = NOT FAC     |
| \$AFE6  |                      |      | FAC = ARG OR FAC  |
| \$AFE9  |                      |      | FAC = ARG AND FAC |
| \$B849  |                      |      | FAC = FAC + 0.5   |

| Adresse | Zeiger auf Konstante | Akku | Funktion                       |
|---------|----------------------|------|--------------------------------|
| \$B850  | A/Y                  |      | FAC = Konstante/FAC            |
| \$B853  |                      | \$61 | FAC = ARG FAC                  |
| \$B867  | A/Y                  |      | FAC = Konstante + FAC          |
| \$B86A  |                      | \$61 | FAC = ARG + FAC                |
| \$BA28  | A/Y                  |      | FAC = Konstante*FAC            |
| \$BA2B  |                      | \$61 | FAC = ARG * FAC                |
| \$BA8C  | A/Y                  |      | ARG = Konstante                |
| \$BAE2  |                      |      | FAC = FAC * 10                 |
| \$BAFE  |                      |      | FAC = FAC / 10                 |
| \$BB0F  | A/Y                  |      | FAC = Konstante/FAC            |
| \$BB12  |                      | \$61 | FAC = ARG / FAC                |
| \$BBA2  | A/Y                  |      | FAC = Konstante                |
| \$BBD4  | X/Y                  |      | Konstante = FAC                |
| \$BBFC  |                      |      | FAC = ARG                      |
| \$BC0C  |                      |      | ARG = FAC                      |
| \$BC1B  |                      |      | FAC runden                     |
| \$BC5B  | A/Y                  |      | FAC CMP Konstante              |
| \$BF78  | A/Y                  |      | $FAC = ARG \uparrow Konstante$ |
| \$BF7B  |                      | \$61 | $FAC = ARG \uparrow FAC$       |
| \$BFB4  |                      |      | FAC = FAC                      |
| \$E043  | A/Y                  |      | FAC = Polynom II               |
| \$E059  | A/Y                  |      | FAC = Ploynom I                |

# 3.1.4.3 Bildschirmausgabe einer Fließkommazahl

Eine Fließkommazahl wird durch die Interpreter-Routine

JSR \$AABC

ausgegeben. Hierzu muß die Zahl im FAC stehen, der durch die Ausführung der Routine verändert wird. Man kann daher nach allen Berechnungsroutinen die Ausgabe sofort aufrufen, da das Ergebnis ja immer im FAC steht.

Falls das Ergebnis nach der Ausgabe nochmals benötigt wird, muß man es unbedingt im RAM zwischenspeichern.

#### Umwandlung der Variablenformate 3.1.5

Nachdem wir nun alle Variablentypen ausführlich besprochen haben, kommen wir zu einer interessanten Möglichkeit des Basic-Interpreters: der Umwandlung eines Variablentyps in einen anderen. Insgesamt stehen vier Möglichkeiten zur Verfügung:

#### a) Integerzahl in Fließkommazahl

Nach Übergabe der Integerzahl in Akku (Highbyte) und Y-Register (Lowbyte) kann man die Routine mit

JSR \$B391

aufrufen. Die erzeugte Fließkommazahl wird im FAC abgelegt und kann dort weiterverarbeitet werden.

## b) Fließkommazahl in Integerzahl

Die Fließkommazahl wird im FAC erwartet. Mit

JSR \$B7F7

wird diese in eine Integerzahl umgewandelt, die im Akku (Highbyte) und Y-Register (Lowbyte) zur Verfügung steht. Eventuelle Nachkommastellen werden natürlich abgeschnitten.

#### c) String in Fließkommazahl

Da man mit Strings nicht rechnen kann, auch wenn sie ausschließlich aus Zahlen bestehen, kann man auch sie ins Fließkomma-, nicht jedoch ins Integer-Format umwandeln. Dazu muß die Startadresse des Strings in den Zellen \$22 und \$23 abgelegt werden, die Länge des Strings kommt in den Akku. Der Fließkommawert steht dann im FAC zur Verfügung. Wir wollen einmal eine Stringvariable, deren Startadresse in \$5F/\$60 abgelegt sei, ins Fließkommaformat umwandeln. Die Umwandlungsroutine beginnt bei \$B7B5.

```
LDY #02
             ; Index für Stringpointer
LDA ($5F), Y ; Stringlaenge holen
PHA
            ; und merken
INY
LDA ($5F), Y ; Startadresse String Lowbyte
STA $22
            ; nach $22
INY
LDA ($5F), Y ; Startadresse String Highbyte
STA $23
             ; nach $23
PLA
             ; Laenge wieder holen
JSR $B7B5
             ;String in Zahl umwandeln
```

# d) Fließkommazahl in String

Hierbei wird der FAC in einen String umgewandelt. Dieser wird ab der Adresse 256 (\$0100) angelegt, welche auch im Akku (Lowbyte) und Y-Register (Highbyte) zurückgegeben wird. Als erstes Zeichen steht in jedem Fall das Vorzeichen, bei positiven Zahlen ein Leerzeichen. Die erste Ziffer steht also immer erst an der Position 257 (\$0101). Die Routine wird mit

```
JSR $BDDD
```

aufgerufen. Hat die Zahl einen kleineren Wert als 0.01, wird der String in der Form Mantisse \* 10↑Exponent angelegt. Um dies zu überprüfen, muß man die Speicherstelle \$5E aus-

lesen. Falls eine gewöhnliche Dezimalzahl erzeugt wurde, hat sie eine Null zum Inhalt. Sonst ist in ihr der Exponent zur Basis 10 gespeichert. Über die Länge des Strings ist grundsätzlich nichts bekannt. Da er aber mit einem Null-Byte abgeschlossen wird, kann man sein Ende natürlich leicht feststellen. Zur Ausgabe würde sich die Routine

```
JSR $AB1E
```

anbieten. Diese hat die Eigenschaft, daß man die Stringlänge nicht mit übergeben muß, sondern nur den Stringstart in Akku (Lowbyte) und Y-Register (Highbyte). Es werden so lange Zeichen ausgegeben, bis ein Null-Byte gefunden wird. So kann man auf einfachste Weise eine Zahl umwandeln und als String ausgeben. Wir wollen in unserem Beispiel die Zahl PI in einen String umwandeln und diesen anschließend auf dem Bildschirm ausgeben:

```
LDA #$A8
            ;Startadresse von PI
LDY #$AE
            ; ($AEA8) im Fließkommaformat
           ; in FAC einladen
JSR $BBA2
JSR $BDDD
            ; in String umwandeln
            ; und ausgeben
JSR $AB1E
```

Da nach dem Rücksprung von JSR \$BDDD die Startadresse des Strings schon in Akku und Y-Register gespeichert sind, braucht man diese vor dem Aufruf der Ausgaberoutine nicht extra zu laden.

#### 3.1.6 Einrichten/Suchen einer nichtindizierten Variablen

Nachdem wir nun alles über den Aufbau der Variablen kennen und auch wissen, wie man mit ihnen rechnen kann, stellt sich aber noch die Frage, wo und wie man diese im Speicher verwalten kann. Nun, die Lage im RAM ist prinzipiell beliebig. Um möglichst Arbeit zu sparen, sollte man zum Suchen und Einrichten einer Variablen die Interpreterroutinen benutzen. Diese erwarten die Start- und Endadresse des Variablenbereiches in jeweils zwei Speicherstellen:

```
Start der Variablen:
                      $2D (Lowbyte) und $2E (Highbyte)
Ende der Variablen:
                      $31 (Lowbyte) und $32 (Highbyte)
```

Nicht zulässig sind die RAM-Bereiche unter den ROMs, da die Interpreterroutinen den Prozessorport nicht auf RAM umschalten, bevor sie die Variableninhalte holen.

Ein Problem tritt bei den Strings auf: Wie wir wissen, wird in der Variablentabelle nur der sogenannte Descriptor gespeichert. Die eigentlichen Zeichenketten werden normalerweise vom Interpreter von \$A000 abwärts angelegt, laufen also den Variablen entgegen, die sich in Basic vom Programmende aufwärts bewegen. Will man dieses Konzept aufrechterhalten, muß man unbedingt aufpassen, daß sich Variablen und Zeichenketten nicht überschneiden. Daher halte ich es immer für sinnvoller, diese Bereiche in Maschinensprache zu trennen. Die Adresse, von der die Strings abwärts aufgebaut werden, wird in den Adressen \$37 (Lowbyte) und \$38 (Highbyte) festgelegt.

Zum Suchen bzw. Einrichten einer nichtindizierten Variablen dient die Routine

```
JSR $B0E7
```

Dazu muß vor dem Aufruf der Variablenname in den Speicherstellen \$45 (erstes Zeichen) und \$46 (zweites Zeichen) gespeichert werden (jeweils der ASCII-Code). Falls der Name nur ein Zeichen enthält, muß die Adresse \$46 mit einer Null gefüllt werden (nicht mit deren ASCII-Code !!!). Das Ergebnis der Suche ist ein Zeiger, der auf den Inhalt der Variablen zeigt, bei Integer- und Fließkommazahlen also direkt auf die Zahl, bei Strings auf den Descriptor. Diese Adresse wird in den Zellen \$47/\$48 und zusätzlich im Akku (Lowbyte) und Y-Register (Highbyte) übergeben. Falls die Suche erfolglos blieb, wird die angesprochene Variable neu hinter der letzten existierenden Variablen angelegt. Auch hier erhält man einen Zeiger auf den Variableninhalt, der bei Zahlen eine Null und bei Strings einen Leerstring (Länge Null) darstellt.

Jetzt kann man die Variablen benutzen, d.h. deren Werte verarbeiten oder ihnen neue zuweisen.

Wir wollen einmal den Inhalt der Fließkommavariablen »FR« in den FAC übertragen:

```
LDA #"F"
    STA $45
                 ;erstes Zeichen Variablenname
    LDA #"R"
    STA $46
                 ; zweites Zeichen Variablenname
    (JSR INT)
                 ; nur bei Integer-Variablen ausfuehren
    (JSR STR)
                 ; nur bei Strings ausfuehren
                 ; Variablenadresse holen
    JSR $B0E7
    JSR $BBA2
                 ; Wert in FAC uebertragen
INT LDA #$80
                 ;Bit 7 des ersten
    ORA $45
                 ; und zweiten
    STA $45
                 ; Buchstabens
STR LDA #$80
                 ; des Variablennamens
    ORA $46
                 ; set zen
    STA $46
    RTS
```

Die Unterprogramme INT und STR haben die Aufgabe, je nach Variablentyp die Bits 7 der Codes der Namenszeichen zu setzen. Der direkte Einsprung nach \$BBA2 ist deshalb möglich, da die Startadresse ja in Akku und Y-Register übergeben werden muß. Genau in diesem Format aber bekommt man sie ja von der Routine \$B0E7 geliefert, so daß komplizierte Rechengänge entfallen.

# 3.1.7 Wertetabelle in Maschinensprache

Nach endlos langer Theorie möchte ich Ihnen hiermit ein Programmbeispiel präsentieren, welches in der Lage ist, Wertetabellen von Polynomen auszugeben.

Ein häufig gestelltes Problem in Schule und Universität besteht darin, von einem Polynom mehrere Werte auszurechnen, um z.B. die Funktion auf Nullstellen, Wendepunkte usw. zu untersuchen oder diese Funktion grafisch darzustellen. Unser Programm ist in der Lage, beliebige Polynome bis zum 6. Grad zu verarbeiten (in der Praxis hat man es selten mit höheren Graden zu tun). Es können daher Funktionen der Form

$$y = a6*x^{6} + a5*x^{5} + a4*x^{4} + a3*x^{3} + a2*x^{2} + a1*x + a0$$

verarbeitet werden. Der Aufruf der Routine geschieht mit

#### Dabei bedeuten:

a6-a0: Koeffizienten des Polynoms in absteigender Reihenfolge

Untere Grenze des untersuchten Bereiches nG:

Obere Grenze des untersuchten Bereiches oG:

Sw: Schrittweite zwischen je zwei Werten

Ga: Geräteadresse (3=Bildschirm, 4= Drucker)

Das Programm gibt x- und y-Werte jeweils auf zwei Nachkommastellen gerundet aus. Um die Anwendung zu verdeutlichen, hier ein Beispiel. Es sollen Funktionswerte des Polynoms

$$y = 3*x\uparrow 3 + 4*x\uparrow 2 + 2.5*x - 1.6$$

im Bereich von -3 bis +3 berechnet werden. Die Schrittweite soll 0.5 betragen, die Ausgabe auf dem Bildschirm erfolgen. Der Aufruf der Routine würde also mit

erfolgen. Man erhielte damit folgende Ausgabe:

| X   | Y     |
|-----|-------|
| 3   | 126.1 |
| 2.5 | 79.73 |
| 2   | 46.6  |
| 1.5 | 24.48 |
| 1   | 11.1  |
| 0.5 | 5.48  |
| 0   | 1.6   |
| 0.5 | 0.98  |
| 1   | 0.1   |
| 1.5 | 3.28  |
| 2   | 11.4  |
| 2.5 | 26.53 |
| 3   | 50.9  |

Hier jedoch nun der Quelltext dieses universell einsetzbaren Programms:

#### Listing: »wertetabelle«

```
10:
      c000
                 -; wertetabelle
11:
      c000
                           .ba $c000
13:
20:
      aefd
                           .eq komma
                                            $aefd
21:
      ad8a
                           .eq vareal
                                            $ad8a
                                       =
22:
     bbd4
                           .eq facmem
                                       =
                                            $bbd4
23:
      able
                           .eq stringout=
                                            $able
24:
      c400
                           .eg xwert
                                            $c400
     c405
26:
                           .eq obere
                                            xwert + 5
27:
      c40a
                           .eq schritt
                                            xwert +10
28:
      b79e
                           .eq getbyte =
                                            $b79e
30:
      e059
                           .eq polynom =
                                            $e059
31:
      ba28
                           .eq mult
                                           $ba28
32:
      b849
                                            $b849
                           .eq plus05
33:
      bccc
                           .eq int
                                       =
                                            $bccc
34:
      bafe
                           .eq divid
                                       =
                                            $bafe
35:
      ffd2
                                       =
                                           $ffd2
                           .eq bsout
36:
      bba2
                           .eq memfac =
                                            $bba2
38:
      e50c
                           .eg cursor
                                            $e50c
                                       ===
39:
      bddd
                           .eq facstr
                                       =
                                            $bddd
40:
      b867
                           .eq plus
                                       =
                                            $6867
41:
      bc5b
                           .eq cmpfac
                                            $bc5b
42:
     00d6
                           .eq zeile
                                            $d6
43:
     ffba
                           .eq setpar
                                            $ffba
44:
     ffbd
                                            $ffbd
                           .eq setname =
45:
     ffc0
                                            $ffc0
                           .eq open
46:
     ffcc
                           .eq clrch
                                       =
                                            $ffcc
47:
     ffc3
                           .eg close
                                       =
                                           $ffc3
48:
      ffc9
                                            $ffc9
                           .eq chkout
                                       =
49:
      00fa
                                             $fa
                           .eq laenge
89:
90:
                    ; koeffizienten holen
91:
                      92:
                    ;
100: c000 20 fd ae-start
                                          ; prueft auf komma
                           jsr komma
                                         ; koeffizient a6 holen
101: c003 20 8a ad-
                           isr vareal
102: c006 a2 b8
                                #<poly+1
                                         ; abspeichern
                           ldx
103: c008 a0 c1
                           ldy #>poly+1
103: c00a 20 d4 bb-
                           isr facmem
                                         ; prueft auf komma
                           jsr komma
104: c00d 20 fd ae-
                                         ; koeffizient a5 holen
105: c010 20 8a ad-
                           jsr vareal
106: c013 a2 bd
                           ldx #<poly+6 ;abspeichern
107: c015 a0 c1
                           ldy #>poly+6
```

```
107: c017 20 d4 bb-
                           jsr facmem
108: c01a 20 fd ae-
                           jsr komma
                                          ; prueft auf komma
109: c01d 20 8a ad-
                           jsr vareal
                                          ; koeffizient a4 holen
110: c020 a2 c2 -
                                #<poly+11 ;abspeichern
                           ldx
111: c022 a0 c1 -
                           ldy
                                #>poly+11
111: c024 20 d4 bb-
                           jsr facmem
112: c027 20 fd ae-
                           jsr komma
                                          ; prueft auf komma
113: c02a 20 8a ad-
                                          ; koeffizient a3 holen
                           jsr vareal
114: c02d a2 c7 -
                           ldx #<poly+16; abspeichern
115: c02f a0 c1
                                #>poly+16
                           ldy
115: c031 20 d4 bb-
                           jsr facmem
116: c034 20 fd ae-
                           jsr komma
                                          ; prueft auf komma
117: c037 20 8a ad-
                                          ; koeffizient a2 holen
                           jsr vareal
118: c03a a2 cc -
                           ldx #<poly+21 ;abspeichern
119: c03c a0 c1 -
                           ldy #>poly+21
119: c03e 20 d4 bb-
                           isr facmem
120: c041 20 fd ae-
                           jsr komma
                                          ; prueft auf komma
121: c044 20 8a ad-
                                          ; koeffizient al holen
                           jsr vareal
122: c047 a2 d1 -
                           ldx #<poly+26 ;abspeichern
123: c049 a0 c1 -
                           ldy #>poly+26
123: c04b 20 d4 bb-
                           jsr facmem
124: c04e 20 fd ae-
                           jsr komma
                                          ; prueft auf komma
125: c051 20 8a ad-
                                          ; koeffizient a0 holen
                           jsr vareal
126: c054 a2 d6 -
                           ldx #<polx+31 ;abspeichern
127: c056 a0 c1 -
                           ldy #>poly+31
127: c058 20 d4 bb-
                           jsr facmem
128:
129:
                    ;start- und endwert holen
                    130:
131:
132: c05b 20 fd ae-
                                          ; prueft auf komma
                           jsr komma
133: c05e 20 8a ad-
                                          ; untere grenze holen
                           jsr vareal
134: c061 a2 00
                           ldx #<xwert
                                          ; abspeichern
135: c063 a0 c4 -
                           ldy #>xwert
                                          ; (=x-startwert)
136: c065 20 d4 bb-
                           jsr facmem
137: c068 20 fd ae-
                                          ; prueft auf komma
                           jsr komma
138: c06b 20 8a ad-
                           jsr vareal
                                          ; obere grenze holen
139: c06e a2 05 -
                           ldx #<obere
                                          ; abspeichern
140: c070 a0 c4
                           ldy #>obere
141: c072 20 d4 bb-
                           jsr facmem
142:
143:
                    ; schrittweite holen
144:
                    ;==============
145:
146: c075 20 fd ae-
                           jsr komma
                                          ; prueft auf komma
147: c078 20 8a ad-
                           jsr vareal
                                          ; schrittweite holen
```

```
ldx
                               #<schritt ;abspeichern
148: c07b a2 0a
149: c07d a0 c4
                          ldy #>schritt
150: c07f 20 d4 bb-
                          jsr facmem
151:
                   ; sekundaergeraet holen
152:
                  ;================
153:
154:
                          jsr komma
                                        ; prueft auf komma
155: c082 20 fd ae-
                                       ; geraetenummer holen
156: c085 20 9e b7-
                          jsr getbyte
                          cpx #03
                                        ; bildschirm
158: c088 e0 03 -
                          beg weiter ; ja, kein "open"
159: c08a f0 03 -
                                       ; kanal oeffnen
                          jsr offen
160: c08c 20 0c c1-
162:
                 - ;titelkopf ausgeben
163:
                 - ;=============
164:
165:
                 - ;
166: c08f a9 5f
                 -weiter
                          lda #<String1
                         ldy #>string1 ;1. zeile ausgeben
167: c091 a0 c1
                          jsr stringout
168: c093 20 1e ab-
                          lda #<string2 ; 2. zeile ausgeben
169: c096 a9 87
                          ldy #>string2
170: c098 a0 c1
171: c09a 20 le ab-
                          jsr stringout
172:
                   ; schleife zur polynomberechnung
173:
                    174:
175:
176: c09d a9 0d
                 -loop
                          lda #13
                                         ; return ausgeben
177: c09f 20 d2 ff-
                          isr bsout
                          1da #32
                                        ;leerzeichen
178: c0a2 a9 20
179: c0a4 20 d2 ff-
                          jsr bsout
                                         ; ausgeben
                          lda #<string3
180: c0a7 a9 af
                          ldy #>string3 ;ausgabezeile
181: c0a9 a0 c1
182: c0ab 20 le ab-
                          jsr stringout ;drucken
186: c0ae a9 00 -
                          lda #<xwert
                                         ; fac mit aktuellem
187: c0b0 a0 c4
                          ldy #>xwert
                                         ;x-wert laden
188: c0b2 20 a2 bb-
                          jsr memfac
                                         ;runden
189: c0b5 20 45 c1-
                          isr round
190: c0b8 20 dd bd-
                          jsr facstr
                                        ; in string umwandeln
192: c0bb 20 25 c1-
                          jsr strout
                                         ; und ausgeben
                          lda #<xwert
196: c0be a9 00 -
                                         :x-wert in
                                         ;fac laden
197: c0c0 a0 c4 -
                          ldy #>xwert
                          jsr memfac
198: c0c2 20 a2 bb-
199: c0c5 a9 b7 -
                          lda #<poly
                          ldy #>poly
200: c0c7 a0 c1
201: c0c9 20 59 e0-
                          jsr polynom
                                         ; polynom berechnen
                          jsr round
                                         ; und runden
202: c0cc 20 45 c1-
```

```
215:
216:
                    ; ausgabe von y-wert
                    217:
218:
                                          ; in string wandeln
219: c0cf 20 dd bd-
                           jsr facstr
                           jsr strout
                                          ; und ausgeben
220: c0d2 20 25 c1-
221: c0d5 a9 0d
                           lda #13
222: c0d7 20 d2 ff-
                           jsr bsout
                                          ;return ausgeben
223:
                    ; naechsten x-wert berechnen
224:
                    225:
226:
                           lda #<wert
                                         ; alten x-wert
227: c0da a9 00
                                         ;laden
228: c0dc a0 c4
                           ldy #>xwert
229: c0de 20 a2 bb-
                           jsr memfac
230: c0e1 a9 0a
                           lda #<schritt ;schrittweite
231: c0e3 a0 c4
                           ldy #>schritt ;addieren
232: c0e5 20 67 b8-
                           jsr plus
233: c0e8 a9 05
                           lda #<obere
                                          ; obere grenze
234: c0ea a0 c4
                           ldy #>obere
                                          ;erreicht
235: c0ec 20 5b bc-
                           jsr cmpfac
236: c0ef c9 01
                           cmp #01
                                          ; ja, ende
                           beq ende
237: c0f1 f0 0a
                                          ; nein, naechsten
238: c0f3 a2 00
                           ldx #<xwert
239: c0f5 a0 c4
                           ldy #>xwert
                                          ;x-wert
240: c0f7 20 d4 bb-
                           jsr facmem
                                          ;berechnen
241: cOfa 4c 9d c0-
                           jmp loop
242: c0fd a9 87 -ende
                           lda #<string2
                           ldy #>string2
243: c0ff a0 c1
244: c101 20 le ab-
                           jsr stringout ;linie ausgeben
245: c104 20 cc ff-
                           jsr clrch
                                          ; kanal schliessen
246: c107 a9 01
                           lda
                                #01
                                          ;file schliessen
247: c109 4c c3 ff-
                           jmp close
248:
                    ; kanal fuer drucker oeffnen
249:
                    250:
251:
                                          ; geraetenummer 4
                           cpx #04
                 -offen
252: c10c e0 04
                           bne off
                                          ;nein, zurueck
253: c10e d0 14
                           lda #01
254: c110 a9 01
                                          ;filenummer
                           ldy #00
                                          ; sekundaeradresse
255: c112 a0 00
                                          ;parameter setzen
256: c114 20 ba ff-
                           jsr setpar
257: c117 a9 00
                           lda #00
                                           ; keinen namen
258: c119 20 bd ff-
                           jsr setname
                                          ; setzen
259: cllc 20 c0 ff-
                           jsr open
                                          ;file oeffnen
                                          ; ausgabe auf
260: c11f a2 01
                           ldx #01
```

```
261: c121 20 c9 ff-
                      jsr chkout ;drucker legen
262: c124 60 -off
                      rts
263:
              - ;
264:
              - ; string formatiert ausgeben
265:
              266:
267: c125 20 87 b4-strout jsr $b487 ;parameter holen
268: c128 20 a6 b6- jsr $b6a6
                                   ;stringverwaltung
                     sta laenge ;laenge merken
jsr stringout+6 ;string ausgeben
lda #16 ;anzahl der
269: g12b 85 fa -
270: c12d 20 24 ab-
271: c130 a9 10 -
272: c132 38
                     sec
                                   ;leerzeichen
273: c133 e5 fa
                      sbc laenge ;berechen
274: c135 aa -
                      tax
                      lda #32 ;code fuer space
275: c136 a9 20 -
276: c138 20 d2 ff-11
                     jsr bsout ;ausgeben
277: c13b ca -
                      dex
278: c13c d0 fa -
                      bne 11
279: c13e a9 af -
                     lda #<stringg3 ;"↑" ausgeben
280: c140 a0 c1 -
                      ldy #string3
281: c142 4c le ab-
                    jmp stringout
282:
303:
               - ;rundung auf zwei nachkommastellen
              304:
305:
306:
              -; fac=(int(fac*100+0.5))/100
307:
              - ;
308: c145 a9 b2 -round lda #<hundert
309: c147 a0 c1 -
                      ldy #>hundert
                     jsr mult
310: c149 20 28 ba-
                                 ;fac=fac*100
                      jsr plus05
311: c14c 20 49 b8-
                                   ;fac=fac+0.5
                      jsr int
312: c14f 20 cc bc-
                                   ;fac=int(fac)
312: c152 a5 66 -
                      1da $66
                                  ;vorzeichen retten
312: c154 58 - -
                      pha
                      jsr divid ;fac=fac/10
313: c155 20 fe ba-
314: c158 20 fe ba-
                      jmp divid
                                   ;fac=fac/10
                                   ;vorzeichen
315: c15b 68 -
                      pla
316: c15c 85 66 -
                      sta $66
                                  ; wieder holen
317: c15e 60
                      rts
315:
              - ;
500: c15f 0d -string1 .by 13
550: c160 20 5e 20-.tx" | x
600: c186 00 - .by 0
                                  l y
650: c187 0d -string2 .by 13
700: c188 20 a3 a3-.tx"-----
750: clae 00 -
                       .by 0
```

```
800: claf 5e 20 -string3 .tx "1"
                   .by 0
850: c1b1 00
900: c1b2 87 48 00-hundert .by 135,72,0,0,0
950:
960: c1b7 06
                -poly
                         .by 6
```

Nach dem Aufruf der Routine werden zunächst die Parameter aus dem Basic-Text geholt und die Polynomtabelle angelegt. Falls die Geräteadresse 4 beträgt, wird die Ausgabe auf den Drucker gelenkt. Nun wird der Titelkopf ausgegeben und anschließend in die eigentliche Berechnungsschleife gesprungen. Hier wird zunächst der jeweilige X-Wert gerundet und ausgegeben. Dann kann der y-Wert berechnet, ebenfalls gerundet und ausgegeben werden. Die Ausgabe der Werte erfolgt jeweils in Strings. Der Grund hierfür ist, daß bei der Umwandlung vom Fließkomma- ins Stringformat sehr kleine Zahlen automatisch ins Exponentialformat umgewandelt werden. Für Sie ist es sicherlich angenehmer, statt einer 0.0000001 eine 1E-7 auf dem Bildschirm zu haben. Am Ende der Schleife wird geprüft, ob die obere Grenze erreicht wurde. Ist dies der Fall, wird der Druckerkanal geschlossen und das Programm beendet. Sonst wird der neue X-Wert bestimmt, indem zu dem alten die Schrittweite addiert wird. Mit dieser neuen Zahl wird dann die Polynomberechnung von vorne gestartet.

Diese Routine ist natürlich noch verbesserbar. So könnten Sie z.B. auch eine Ausgabe in ein Diskettenfile zulassen, um die Wertetabelle mit einem Textprogramm weiterverarbeiten zu können, oder Polynome noch höheren Grades zulassen. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

#### Aufbau der indizierten Variablen (Arrays) 3.2

Die indizierten Variablen (Arrays oder auch Felder) unterscheiden sich von den »einfachen« dadurch, daß eine Variable nicht nur einen Wert, sondern eine ganze Tabelle davon enthält. Je mehr Dimensionen vorkommen, desto komplizierter ist der Aufbau der Variablen. Unabhängig vom Variablentyp beinhaltet jedes Feld den sogenannten Header, den man als Kopf des Arrays interpretieren kann. Ein solcher Header ist wie folgt aufgebaut: Die ersten beiden Bytes enthalten die Buchstaben des Namens der Variable, wie dies bei den einfachen Variablen auch der Fall ist. Der Variablentyp wird auch hier durch Setzen eines oder beider 7. Bits der Namenszeichen festgelegt:

| Variablentyp | Bit 7 in Byte 1 | Byte 2 des Headers |
|--------------|-----------------|--------------------|
| Integer      | gesetzt         | gesetzt            |
| Fließkomma   | nicht gesetzt   | nicht gesetzt      |
| String       | nicht gesetzt   | gesetzt            |

Der Variablentyp »Funktion« existiert nicht. Anschließend an diese beiden Bytes folgen zwei, welche die Länge des Arrays inklusive des Kopfes angeben. Zunächst kommt das Lowbyte, dann das Highbyte. Natürlich kann man die größtmögliche Länge von 65535 Byte in der Praxis nicht ausnutzen. Das 5. Byte gibt die Anzahl der Dimensionen an. Hier wären also bis zu 255 (!) verwendbar, aber auch hierbei handelt es sich um einen rein theoretischen Wert. Von Byte 6 an folgen für jede Dimension zwei Byte, die die Anzahl der letzten genannten Dimension angeben. Dabei kommt jeweils zuerst das Highbyte, dann das Lowbyte. Man muß hierbei beachten, daß die Zahl der vorhandenen Elemente immer um eins größer ist, als sie vorher dimensioniert wurde, z.B. ergibt das Feld FR(3) folgende Elemente:

FR(0), FR(1), FR(2), FR(3)

Hier nun ein Beispiel für die Belegung der Header-Bytes ab der Position 6 bei Dimensionierung des Feldes FR(3,2,4):

Byte 6: 0

Byte 7: 5 letzte Dimension plus eins

Byte 8: 0

Byte 9: 3 vorletzte Dimension plus eins

Byte 10: 0

Byte 11: 4 vorvorletzte Dimension (=erste) plus eins

Die Länge des Arraykopfes ist also nicht konstant, sondern hängt von der Anzahl der Dimensionen ab. Bei n Dimensionen kann man die Länge mit der Formel

 $L\ddot{a}nge = 2*n + 5$ 

berechnen. Hier nun die Darstellung des Headers für ein zweidimensionales Feld:

| 1. Byte                       | 2. Byte | 3. Byte              | 4. Byte         | 5. Byte               | 6. Byte                 | 7. Byte | 8. Byte                  | 9. Byte                   |
|-------------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| Erstes<br>Zeichen<br>(+Bit 7) |         | Low-<br>byte         | High-<br>byte   | Zahl<br>der<br>Dimen- | High-<br>byte<br>Elemen |         | High-<br>byte<br>Element | Low-<br>byte<br>ezahl der |
| Variable                      | nname   | Arraylä:<br>inklusiv | nge<br>e Header |                       | 2. Dime                 | ension  | 1. Dimer                 | nsion                     |

Anschließend an den Header folgen die einzelnen Arrayelemente. Im Gegensatz zu den einfachen Variablen unterscheiden sie sich hier in ihrer Länge.

#### Das Arrayelement vom Typ INTEGER 3.2.1

Hatten wir uns bei den nichtindizierten Variablen noch darüber beklagt, daß sie künstlich auf eine Länge von 7 Byte aufgeblasen wurden, werden wir hier positiv überrascht. Ein Element ist genau so lang, wie es sein muß, nämlich zwei Byte:

| 1. Byte  | 2. Byte |
|----------|---------|
| High-    | Low-    |
| byte     | byte    |
| Integerw | ert     |

Im Gegensatz zu den einfachen Variablen lohnt es sich also durchaus, ein Feld vom Typ Integer zu verwenden. Den genauen Platzgewinn gegenüber den Fließkommaelementen kann man wie folgt berechnen:

Man muß das Produkt der Anzahl aller Dimensionen mit der Länge eines Elements bilden. Zusätzlich muß noch die Länge des Headers hinzuaddiert werden. Wenn wir also z.B. ein zweidimensionales Feld der Form FR(10,20) haben, können wir den Platzbedarf eines Fließkomma-Arrays mit der Formel

Länge = 
$$2*2 + 5 + (10+1)*(20+1)*5 = 1164$$
 Byte

Bei den Integerzahlen werden jedoch nur zwei Byte pro Element benötigt:

Länge = 
$$2*2 + 5 + (10+1)*(20+1)*2 = 471$$
 Byte

Der Platzgewinn wirkt sich um so drastischer aus, je mehr Dimensionen und Elemente vorhanden sind.

#### Das Arrayelement vom Typ FLIESSKOMMA 3.2.2

Ein Fließkommaelement ist genauso aufgebaut, wie wir es auch schon von den nichtindizierten Variablen kennen, nämlich im Format von Exponent und Mantisse. Daher können (natürlich) alle bisher besprochenen Routinen des Interpreters auch bei den Feldern benutzt werden.

| 1. Byte       | 2. Byte       | 3. Byte | 4. Byte | 5. Byte |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| Expo-<br>nent | 1.<br>Bit 7 = | 2.      | 3.      | 4.      |
| +129<br>≡     | Vorzeich      | Mantiss | enbytes |         |

# 3.2.3 Das Arrayelement vom Typ STRING

Auch den Aufbau des Stringfeldes kennen wir schon. Es enthält einen Descriptor, der drei Byte lang ist und einen Zeiger auf die Zeichenkette darstellt. Diese werden normalerweise genau wie bei den einfachen Variablen von der Adresse in \$37/\$38 herunter angelegt.

| 1. Byte          | 2. Byte                  | 3. Byte                |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| String-<br>länge | Low-<br>byte<br>Stringad | High-<br>byte<br>resse |

# 3.2.4 Suchen/Anlegen eines Arrayelementes

Wie auch bei den nichtindizierten Variablen stellt der Interpreter eine Routine hierfür zur Verfügung. Diese ist jedoch darauf ausgerichtet, ihre Informationen aus dem Basic-Text zu holen. Das Problem ist nun, daß die Dimensionen des Arrays nicht in Speicherzellen zwischengespeichert werden können, da ihre Anzahl und damit auch die Zahl der benötigten Speicherplätze variabel sind. Die Interpreter-Routine behilft sich nun damit, diese Dimensionen auf den Stapel zu schieben und bei der Verarbeitung wieder herunterzuholen. Hier sieht man nun auch, daß man keineswegs 255 Dimensionen verwenden kann, da der Stapel natürlich keine 512 Byte (die Dimensionen werden in Low- und Highbyte aufgeteilt) aufnehmen kann. Entsprechend kompliziert ist die Einsprungroutine in Maschinensprache. Es gibt sogar Autoren, die der Meinung sind, man sollte lieber eigene Routinen zur Suche eines Elementes verwenden. Dieser Aufwand steht aber in keinem Verhältnis zu den Vorbereitungen des Einsprungs in die Interpreterroutine. Zunächst müssen, wie bei den einfachen Variablen, die Flags für den Variablentyp sowie der Variablenname gesetzt werden. Dann werden die Dimensionen hintereinander mit Hilfe des Stackpointers gestapelt. Die Zahl der Dimensionen wird ebenfalls übergeben. Dann kann man mit

JSR \$B20E

in die Routine einspringen. Die Adresse des Arrayelementes erhält man in den Speicherstellen \$47 (Lowbyte) und \$48 (Highbyte) zurück. Da der Aufwand mit den Dimensionen steigt, möchte ich hier nur die Einsprünge für ein- sowie für zweidimensionale Felder aufführen. Zunächst wollen wir das Element 300 des Feldes FR suchen (FR(300)):

```
JSR HOLE ;Routine muss unbedingt mit
LDA $47 ;JSR angesprungen werden (Stack!)
LDY $48 ;Ergebnis in Akku und Y-Register
RTS

HOLE LDA #"F" ;ersten Buchstaben des Namens
STA $45 ;setzen
```

```
LDA #"R"
                 ; zweiten Buchstaben des Namens
    STA $46
                 : setzen
    LDA #00
    STA $0E
                 ; Integer-Flag
    STA $0D
                 ;String-Flag
    STA $0C
                 ; DIM-Flag löschen
    (JSR INT)
                 ; nur bei Integer-Arrays ausfuehren!
    (JSR STR)
                 ; nur bei String-Arrays ausfuehren!
    LDA $0C
    ORA $0E
                 ; alle Flags auf Stack
    PHA
    LDA $0D
    PHA
    TSX
                 ; Stackpointer holen
     LDA $0102,X ;Flags wieder von
                 ; Stapel holen
     LDA $0101, X ; und sofort wieder
     PHA
                ; stapeln
                ; High-Byte von 300
     LDA #01
     STA $0102, X ; in Stapel-Luecke
     LDA #44 ; Low-Byte von 300
     STA $0101, X ; in Stapel-Luecke
                 ; Zahl der Dimensionen=1
     LDY #01
     STY $0B
                 ; uebergeben
                 ; Einsprung in Interpreterroutine
     JMP $B20E
INT
    LDA #$80
                 ; 7. Bit von erstem
     ORA $45
                 ; Buchstaben setzen
     STA $45
     LDA #$80
                 ; Integerflag
     STA $0E
     ORA $46
                 ; und 7.Bit von zweitem
Ll
     STA $46
                 ; Buchstaben setzen
     RTS
STR
    LDA #$FF
                 ;Stringflag setzen
     STA $0D
     LDA #$80
                 ; 7. Bit von zweitem
     BMI L1
                 ; Buchstaben setzen
```

Sicherlich werden Sie sich fragen, was die undurchsichtigen Stack-Befehle bewirken. Nun, zunächst werden die Flags mit den Push-Befehlen normal gestapelt. Dann werden sie heruntergeholt, ohne den Stackpointer zu verändern, und wiederum gestapelt. Zu diesem Zeitpunkt sind also die beiden Bytes je doppelt vorhanden. Die zuerst gestapelten Bytes werden jedoch anschließend durch die beiden Bytes der Dimension ersetzt, so daß sich nun die Dimension vor den Flags auf dem Stapel befindet. Der Sinn dieser Methode besteht darin, daß man also in jedem Fall zuerst die Flags vom Stapel holen kann. Hätte man die Dimension »normal« gestapelt, wären die Flags unerreichbar auf dem Stack nach oben geschoben worden. Bei mehreren Dimensionen hat man also am Ende der Stapelung folgende Reihenfolge auf dem Stack:

- 1.) 1. Dimension
- 2.) 2. Dimension
- n.) n. Dimension
- n+1). Flags

Mit den PLA-Befehlen kann man nun zuerst die Flags und dann die Dimensionen in absteigender Reihenfolge vom Stack holen. Genau diese Reihenfolge aber benötigt die Interpreterroutine. Hier jetzt unser zweidimensionales Beispiel, wo wir das jeweils zehnte Element jeder Dimension des Feldes »G\$« suchen wollen (G\$(10,10)):

```
JSR HOLE
                 ; Routine muss unbedingt mit
     LDA $47
                 ; JSR angesprungen werden (Stack!)
     LDY $48
                 ; Ergebnis in Akku und Y-Register
    RTS
HOLE LDA #"G"
                 ; ersten Buchstaben des Namens
    STA $45
                 ; setzen
    LDA #0
                  ; kein zweiter Buchstabe
    STA $46
                  : vorhanden
    LDA #00
    STA $0E
                 ; Integer-Flag
     STA $0D
                 ;String-Flag
    STA $0C
                 ; DIM-Flag loeschen
    (JSR INT)
                 ; nur bei Integer-Arrays ausfuehren!
     JSR STR
                 ; Variablentyp String setzen
    LDA $OC
    ORA $0E
                 ; alle Flags auf Stack
    PHA
    LDA $0D
    PHA
L2
    TSX
                 ;Stackpointer holen
    LDA $0102, X ; Flags wieder von
    PHA
                 ;Stapel holen
     LDA $0101, X ; und sofort wieder
    PHA
                 ;stapeln
    LDA #00
                 ; Highbyte von 10 (erste Dimension)
    STA $0102, X ; in Stapel-Luecke
    LDA #10
                 ;Lowbyte von 10 (erste Dimension)
L3
    STA $0101, X ; in Stapel-Luecke
    TSX
                 ;Stackpointer holen
    LDA $0102, X ; Flags wieder von
     PHA
                 ;Stapel holen
```

```
LDA $0101, X ; und sofort wieder
     PHA
                 ; stapeln
     LDA #00
                 ; Highbyte von 10 (zweite Dimension)
     STA $0102, X ; in Stapel-Luecke
     LDA #10
                 ; Lowbyte von 10 (zweite Dimension)
     STA $0101, X ; in Stapel-Luecke
     LDY #02
                 ; Anzahl der Dimensionen
     STY $0B
                 ; uebergeben
     JMP $B20E
                 ; Einsprung in Interpreterroutine
     ;
    LDA #$80
INT
                  ;7.Bit von erstem
     ORA $45
                  ; Buchstaben setzen
     STA $45
     LDA #$80
                  ; Integerflag
     STA $0E
L1
     ORA $46
                  ; und 7. Bit von zweitem
     STA $46
                 ; Buchstaben setzen
     RTS
     LDA #$FF
STR
                  ;Stringflag setzen
     STA $0D
     LDA #$80
                 :7. Bit von zweitem
     BMI L1
                  ; Buchstaben setzen
```

Hierbei erkennt man, wie bei weiteren Dimensionen verfahren werden muß: Der Teil von L2 bis L3 muß für jede weitere Dimension wiederholt werden, wobei jeweils die Zahl der letzten Dimension des gesuchten Elementes gestapelt wird. Natürlich muß auch die Zahl der Dimensionen (Y-Register) erhöht werden. Das Problem ist, daß man den Bereich von L2 bis L3 nicht unterprogrammäßig anspringen kann, da sonst der Stackpointer verändert würde und unkorrekte Stapelungen die Folge wären. Man muß diesen Teil also jedesmal wieder anhängen.

Falls das gesuchte Array nicht gefunden wird, wird genau wie bei den einfachen Variablen ein neues an die bereits bestehenden angehängt. Dabei muß jedoch beachtet werden, daß genau wie beim Aufruf eines undimensionierten Feldes von Basic aus nur ein eindimensionales Feld mit 11 Elementen angelegt werden kann. Im anderen Fall wird mit der Fehlermeldung »?BAD SUBSCRIPT ERROR« abgebrochen. Möchte man also größere Felder einrichten, muß das DIM-Flag gesetzt werden. Dafür muß man den Speicher \$0C mit einer 65 statt einer 0 am Anfang der Routine versorgen:

```
; Anfang uebernehmen
HOLE
      ....; uebernehmen
      LDA #65 ; DIM-Flag setzen
      STA $0C
      LDA #00 ; Integer- und
      STA $0D ; String-Flag
```

```
STA $0E ;loeschen .....;Rest uebernehmen
```

Hiermit wird der Interpreterroutine vorgegaukelt, der Einsprung käme von dem Basic-Befehl DIM, der ja bekanntlich dazu dient, Arrays zu dimensionieren. Falls Sie einmal die gesamte Routine studieren möchten, müßten Sie das ROM-Listing von \$B07E bis \$B37C durchlesen.

# 3.2.5 Bubblesort in Maschinensprache

Eines der größten Probleme z.B. einer Dateiverwaltung besteht darin, ein umfangreiches Feld in annehmbarer Zeit zu sortieren. Jeder Basic-Programmierer kann davon ein Lied singen. Wir wollen hier deshalb einen einfachen Sortieralgorithmus in Maschinensprache übertragen und sehen, welchen Geschwindigkeitsgewinn wir erhalten. Unter einem »Bubblesort« versteht man in Basic die folgenden Zeilen, wobei die Zahl der Elemente »n« ist und der Feldname FR sein soll:

```
1 FOR I = 1 TO N : FLAG = 0
2 FOR J = N TO I STEP -1
3 IF FR(J-1) FR(J) THEN K=FR(J):FR(J)=FR(J-1):FR(J-1)=K:FLAG=1
4 NEXT J
5 IF FLAG = 0 THEN 7
6 NEXT I
7 END
```

Durch Ersatz des Feldes FR durch FR\$ bzw. FR% kann man auch Strings und Integer-Variablen sortieren. In Maschinensprache muß man jedoch für jeden Variablentyp eine eigene Version verwenden.

Das Problem dieses Algorithmus besteht darin, daß zwei ineinander verschachtelte Schleifen durchlaufen werden müssen, was zu einem etwa quadratischen Anstieg der Sortierzeit führt. Bei einer Verdoppelung der Elemente muß man daher mit vierfachem Zeitverbrauch rechnen, bei einer Verzehnfachung wächst die Zeit um den Faktor 100! In Basic wird man daher kaum mit Bubblesort arbeiten, wenn größere Mengen von Daten zu sortieren sind. Wie wir aber sehen werden, sind die Ergebnisse in Maschinensprache durchaus akzeptabel.

# 3.2.5.1 Bubblesort für Integer-Variablen

Wir starten mit der einfachsten Version: Hier müssen nur jeweils Low- und Highbyte verglichen werden. Das einfache Basic-Programm sieht in Maschinensprache so aus:

# Listing: »bubbleinteger«

```
0: c200 - ;bubblesort-integer

1: c200 - .ba $c200

2: - ;

10: aefd - .eq chkcom = $aefd
```

```
11:
   b08b
                          .eq variab =
                                           $b08b
14: 00ab
                          .eq flag
                                           $ab
15: 005f
                          .eq array
                                           $5f
                                       =
16: 00a7
                           .eq i
                                           $a7
                                       =
17: 00a9
                          .eq j
                                           $a9
18: 008b
                           .eq j1
                                           $8b
19: 008d
                           .eq n
                                           $8d
20:
21: c200 20 fd ae-start
                          jsr chkcom
22: c203 20 8b b0-
                          jsr variab
                                            ; startadresse
23: c206 a5 5f -
                          lda array
                                            ; des feldes holen
24: c208 a0 02
                          ldy #02
24: c20a 18
                         clc
25: c20b 71 5f
                          adc (array), y
                                            ; +arraylaenge
26: c20d 85 8d
                          sta n
                                            ; = ende des arrays
27: c20f c8
                          iny
28: c210 a5 60
                          lda array+1
29: c212 71 5f
                          adc (array), y
30: c214 85 8e
                          sta
                               n+1
31: c216 a5 8d
                          lda n
                                            ; zeiger auf
32: c218 38
                          sec
                                            ;letztes
33: c219 e9 02
                          sbc #02
                                           ; arrayelement
34: c21b 85 8d
                          sta n
                                            ; setzen
35: c21d b0 02
                                            ; (=ende-5 bytes)
                          bcs loop1
36: c21f c6 8e
                          dec n+1
37:
                 - ;
38:
   c221 a5 5f
                 -loop1
                          lda
                               array
39: c223 18
                          clc
                                            ; start auf
40: c224 69 07
                          adc #07
                                            ;erstes
41: c226 85 a7
                          sta i
                                            ; arrayelement
42: c228 a5 60
                          lda array+1
                                           ; setzen
43: c22a 69 00
                          adc #00
                                            ; (headerlaenge
44: c22c 85 a8
                                            ;=7 bytes)
                          sta i+1
45:
46: c22e a0 00
                 -loopi
                          ldy #00
                                            ; schleife i
47: c230 84 ab
                          sty flag
48: c232 a5 8d
                          lda
                               n
                                            ; f1 = 0
49: c234 85 a9
                          sta
                               j
50: c236 a5 8e
                          lda n+1
                                            ; j=n
51:
   c238 85 aa
                          sta j+1
52:
                 - ;
53: c23a a5 a9
                 -loopj
                          lda j
                                            ; schleife j
54: c23c 38
                          sec
55: c23d e9 02
                          sbc #02
                                            ; j1 = j-1
56: c23f 85 8b -
                          sta jl
57: c241 a5 aa
               _
                          lda j+1
                                            ; feld% (j-1)
```

```
sbc #00
58: c243 e9 00
59: c245 85 8c
                           sta j1+1
                                              ; hi-byte feld% (j)
60: c247 a0 00
                           ldy #00
61: c249 b1 a9
                           lda (j), y
                                              ;=feld%(j-1)
                                              ; ja, dann weiter
62: c24b d1 8b
                           cmp(j1), y
63: c24d 90 07
                           bcc tausch
                                              ; lowbyte feld% (j)
64: c24f c8
                           iny
65: c250 b1 a9
                                              ;=feld%(j-1)
                           lda (j),y
66: c252 d1 8b
                           cmp (j1), y
                                              ; ja, dann weiter
67: c254 b0 Of
                           bcs weiter
                 - ;
68:
                 -tausch
                                              ;flag setzen
69: c256 84 ab
                           sty flag
71: c258 b1 a9
                 -11
                           lda (j), y
                                              ;feld(j) mit
72: c25a aa
                           tax
73: c25b b1 8b
                           lda (j1), y
74: c25d 91 a9
                                              ; feld(j-1)
                           sta (j), y
75: c25f 8a
                           txa
76: c260 91 8b
                                              ;tauschen
                            sta (j1), y
77: c262 88
                           dey
78: c263 10 f3
                           bpl 11
                  - ;
79:
                           lda j
80: c265 a5 a9
                  -weiter
81: c267 38
                            sec
82: c268 e9 02
                            sbc #02
                                              ; j = j - 1
83: c26a 85 a9
                            sta j
84: c26c b0 02
                           bcs endj
85: c26e c6 aa
                            dec j+1
86:
                  - ;
                            cmp i
                                              ; j bis auf i
87: c270 c5 a7
                  -endj
88: c272 d0 c6
                            bne loopj
                                              ; heruntergezaehlt
89: c274 a5 aa
                            lda j+1
                                              ; wenn nein, mit
                            cmp i+1
                                              ;schleife j
90: c276 c5 a8
                                               ; weitermachen
91: c278 d0 c0
                            bne loopj
92:
                                              ; kein tausch, dann
93: c27a a5 ab
                  _
                            lda flag
                            beg ende
                                              ; ende
94: c27c f0 15
95:
                   ;
                            lda i
96: c27e a5 a7
                                               ; i=i+1
97: c280 18
                            clc
98: c281 69 02
                            adc #02
99: c283 85 a7
                            sta i
100: c285 90 02
                            bcc endi
101: c287 e6 a8
                            inc i+1
102:
                            cmp n
                                              ; i bis auf n
103: c289 c5 8d
                  -endi
                                             ; heraufgezaehlt
104: c28b d0 a1
                            bne loopi
```

```
105: c28d a5 a8
                             lda
                                  i+1
                                                 ; wenn nein, mit
                             cmp n+1
106: c28f c5 8e
                                                ; schleife i
107: c291 d0 9b
                                  loopi
                                                 ; weitermachen
                             bne
108:
                      ;
109: c293 60
                   ende
                             rts
```

#### Der Aufruf ist in diesem Fall mit

```
SYS 49664, FR% (0)
```

von Basic aus realisiert worden, wobei FR% der Name des zu sortierenden Arrays ist. Oben haben wir aber auch gesehen, wie das Anfangselement von Maschinensprache aus gesucht und gefunden werden kann.

Man erkennt, daß der eigentliche Vergleich von je zwei Feldelementen in den Zeilen 61 bis 67 durchgeführt wird. Das Programm ist genau analog zum Basic-Programm aufgebaut. Für die Variablen I, J, J-1 und N sind je zwei Byte reserviert worden, so daß beliebig große Arrays sortiert werden können. Falls Sie nur mit Arrays bis zu 256 Elementen arbeiten möchten, können Sie natürlich alle Zwei-Byte-Werte in Ein-Byte-Werte abändern und somit die Geschwindigkeit noch erhöhen. Stellvertretend für alle drei Versionen möchte ich hier kurz den Programmaufbau erläutern, der streng am Basic-Programm orientiert ist. Nachdem die Startadresse des Arrays in \$5F/\$60 zur Verfügung steht, wird mit Hilfe der Arraylänge ein Zeiger hinter das letzte Element berechnet (n). Da wir jedoch immer die Position am Anfang des Elementes benötigen, muß hiervon noch die Feldlänge (bei Integerzahlen = zwei) subtrahiert werden (Zeilen 31–36). Nun wird die I-Schleife eingerichtet. Dazu wird der Zeiger I vor das erste Feldelement gesetzt, was man dadurch erreicht, daß man zur Startadresse des Headers 7 Byte addiert. Wie wir ja oben gesehen haben, ist dies die Headerlänge bei eindimensionalen Feldern (Zeilen 38-44). In den Zeilen 46-51 wird die J-Schleife eingerichtet, indem J gleich N gesetzt wird. Nun wird ein Zeiger auf das Element J-1 gesetzt, indem von dem J-Zeiger die Länge eines Elementes (2 Byte) abgezogen wird. Anschließend werden beide Arrayelemente byteweise verglichen (Zeilen 53-67). In den Zeilen 69-78 wird dann ein eventuell erforderlicher Tausch durchgeführt. Dann wird der J-Zeiger um eins erniedrigt (Zeilen 80–85) und geprüft, ob »J« bis auf »I« heruntergezählt wurde. Ist dies der Fall, wird das Flag geprüft. Falls es gesetzt wurde, ist der Sortiervorgang beendet (Zeilen 87-91). Sonst wird der I-Zeiger erhöht (Zeilen 96-101) und daraufhin überprüft, ob der Endwert »n« erreicht wurde (Zeilen 103-107). Falls dies gegeben ist, kann das Programm beendet werden. Sonst wird in der äußeren Schleife mit neuem I-Wert weitersortiert. Hier noch ein Geschwindigkeitsvergleich zwischen Basic- und Maschinenspracheversion, wobei »n« die Anzahl der Elemente ist:

| N    | Basic      | Maschinensprache |
|------|------------|------------------|
| 10   | 1s         | 0.0s             |
| 50   | 28s        | 0.1s             |
| 100  | 2min27s    | 0.7s             |
| 200  | 11min58s   | 2.7s             |
| 500  | 1h21min21s | 13.1s            |
| 1000 | 5h25min44s | 53.4s            |

Die Maschinenroutine ist gut 200- bis 380mal schneller. Bei der Basic-Routine muß man jedoch berücksichtigen, daß ja keine Integer-Routinen existieren und daher alle Werte in Fließkommazahlen umgewandelt werden müssen, bevor sie verglichen werden können.

## 3.2.5.2 Bubblesort für Fließkommavariablen

Die hierfür benötigte Routine unterscheidet sich von der vorhergehenden dadurch, daß der Vergleich zweier Elemente nun nicht mehr unmittelbar durchgeführt werden kann, sondern im FAC ausgeführt werden muß. Ebenfalls unterschiedlich ist der Abstand zwischen je zwei Elementen und deren Länge. Der Aufbau entspricht jedoch genau dem der vorigen Routine:

# Listing: »bubblefliess«

| 0:  | c000 |    |    | -; bubble | sort-f | ließkomr | na  |                     |
|-----|------|----|----|-----------|--------|----------|-----|---------------------|
| 1:  | c000 |    |    | -         | .ba    | \$c000   |     |                     |
| 2:  |      |    |    | - ;       |        |          |     |                     |
| 10: | aefd |    |    | -         | .eq    | chkcom   | =   | \$aefd              |
| 11: | b08b |    |    | -         | .eq    | variab   | =   | \$b08b              |
| 12: | bba2 |    |    | _         | .eq    | memfac   | =   | \$bba2              |
| 13: | bc5b |    |    | -         | .eq    | cmpfac   | =   | \$bc5b              |
| 14: | 00ab |    |    | -         | .eq    | flag     | =   | \$ab                |
| 15: | 005f |    |    | -         | .eq    | array    | =   | \$5f                |
| 16: | 00a7 |    |    | -         | .eq    | i        | =   | \$a7                |
| 17: | 00a9 |    |    | -         | .eq    | j        | =   | \$a9                |
| 18: | 008b |    |    | -         | .eq    | j1       | =   | \$8b                |
| 19: | 008d |    |    | -         | .eq    | n        | =   | \$8d                |
| 20: |      |    |    | - ;       |        |          |     |                     |
| 21: | c000 | 20 | fd | ae-start  | jsr    | chkcom   |     |                     |
| 22: | c003 | 20 | 8b | b0-       | jsr    | variab   |     | ;startadresse       |
| 23: | c006 | a5 | 5f | -         | lda    | array    |     | ; des feldes holen  |
| 24: | c008 | a0 | 02 | -         | ldy    | #02      |     |                     |
| 24: | c00a | 18 |    | -         | clc    |          |     |                     |
| 25: | c00b | 71 | 5f | _         | adc    | (array   | ),у | ; +arraylaenge      |
| 26: | c00d | 85 | 8d | -         | sta    | n        |     | ; = ende des arrays |
| 27: | c00f | c8 |    | -         | iny    |          |     |                     |
| 28: | c010 | a5 | 60 | -         | lda    | array+   | 1   |                     |
|     |      |    |    |           |        |          |     |                     |

```
29: c012 71 5f
                                (array),y
                           adc
30: c014 85 8e
                 _
                           sta
                                n+1
31:
   c016 a5 8d
                           lda
                                              ; zeiger auf
32:
   c018 38
                           sec
                                              ;letztes
33: c019 e9 05
                           sbc
                                #05
                                             ; arrayelement
34: c01b 85 8d
                           sta n
                                             ; setzen
35: c01d b0 02
                                              ; (=ende-5 bytes)
                           bcs loop1
36: c01f c6 8e
                           dec
                                n+1
37:
                 - ;
38: c021 a5 5f
                 -loop1
                           lda
                                array
39:
   c023 18
                           clc
                                             ; start auf
40: c024 69 07
                           adc
                                #07
                                             ; erstes
41:
   c026 85 a7
                           sta
                                i
                                             ; arrayelement
42: c028 a5 60
                           lda
                                array+1
                                             ; setzen
43:
   c02a 69 00
                           adc
                                #00
                                             ; (headerlaenge
44: c02c 85 a8
                           sta
                                i+1
                                             ;=7 bytes)
45:
                 - ;
46: c02e a0 00
                                #00
                 -loopi
                           ldy
                                             ; schleife i
47:
   c030 84 ab
                                flag
                           sty
48: c032 a5 8d
                           lda
                                             ; f1 = 0
                                n
49: c034 85 a9
                           sta
                                j
50: c036 a5 8e
                           lda n+1
                                             ; j=n
51: c038 85 aa
                           sta
                                j+1
52:
                    ;
53: c03a a5 a9
                 -loopj
                           lda
                                j
                                             ; schleife j
54: c03c 38
                           sec
55: c03d e9 05
                           sbc
                                #05
                                             ; j1=j-1
56: c03f 85 8b
                                j1
                           sta
57: c041 aa
                           tax
58: c042 a5 aa
                           lda
                                j+1
                                             ; feld(j-1)
59: c044 e9 00
                           sbc
                                #00
60: c046 85 8c
                           sta
                                j1+1
                                             ; nach fac
61: c048 a8
                           tay
62: c049 8a
                           txa
                                             ; holen
: c04a 20 a2 bb-
                         jsr memfac
64: c04d a5 a9
                          lda j
                                             ; und mit feld(j)
65: c04f a4 aa
                          ldy j+1
66: c051 20 5b bc-
                           jsr cmpfac
                                             ; vergleichen
67: c054 30 11
                           bmi weiter
                                             ; feld(j-1)(j)
                 - ;
68:
69: c056 e6 ab
                 -tausch inc flag
                                             ; flag setzen
70: c058 a0 04
                                #04
                           ldy
71: c05a b1 a9
                 -11
                           lda
                                (j),y
72: c05c aa
                          tax
                                             ; feld(j) mit
73: c05d b1 8b
                          lda
                                (j1), y
74: c05f 91 a9
                           sta (j), y
                                             ; feld(j-1)
75: c061 8a
                          txa
```

```
(j1),y
76:
    c062 91 8b
                            sta
                                               ;tauschen
77:
    c064 88
                            dey
78:
    c065 10 f3
                            bpl
                                 11
79:
                  - ;
80:
    c067 a5 a9
                  -weiter
                            lda
                                 j
81:
    c069 38
                            sec
82: c06a e9 05
                            sbc
                                 #05
                                               ; j=j-1
83: c06c 85 a9
                            sta
                                 j
84: c06e b0 02
                            bcs
                                 endj
                            dec j+1
85:
    c070 c6 aa
86:
                                                ; j bis auf i
87:
    c072 c5 a7
                  -endj
                            cmp
                                i
                                                ; heruntergezaehlt
88: c074 d0 c4
                            bne
                                 loopj
89: c076 a5 aa
                                                ; wenn nein, mit
                            lda j+1
90: c078 c5 a8
                            cmp i+1
                                                ;schleife j
91:
    c07a d0 be
                            bne
                                 loopj
                                                ; weitermachen
92:
                    ;
                                               ; kein tausch, dann
93:
    c07c a5 ab
                            lda
                                flag
94: c07e f0 15
                                 ende
                                                ; ende
                            beq
95:
96: c080 a5 a7
                             lda i
                                                ; i=i+1
97: c082 18
                             clc
98: c083 69 05
                                 #05
                             adc
99: c085 85 a7
                             sta i
100: c087 90 02
                             bcc endi
101: c089 e6 a8
                             inc i+1
102:
                                                ;i bis auf n
103: c08b c5 8d
                  -endi
                             cmp n
                                                ; heraufgezaehlt
104: c08d d0 9f
                             bne
                                 loopi
                                                ; wenn nein, mit
105: c08f a5 a8
                                 i+1
                             lda
                                                ;schleife i
106: c091 c5 8e
                                 n+1
                             cmp
                                                ; weitermachen
107: c093 d0 99
                                 loopi
                             bne
108:
109: c095 60
                  -ende
                             rts
```

#### Der Aufruf geschieht hier mit

```
SYS 49152, FR(0)
```

wenn FR der Name des Fließkomma-Arrays ist.

Auch hier soll noch ein Zeitvergleich zwischen Basic- und Maschinenroutine angeführt werden:

| N    | Basic      | Maschinenroutine |
|------|------------|------------------|
| 10   | 1s         | 0.0s             |
| 50   | 27s        | 0.5s             |
| 100  | 2min15s    | 1.6s             |
| 200  | 10min59s   | 6.8s             |
| 500  | 1h14min12s | 39.3s            |
| 1000 | 4h58min34s | 2min35.2s        |

Man sieht, daß hier der Zeitgewinn wesentlich geringer ist als bei den Integervariablen. Der Grund ist, daß man den umständlichen Vergleich zweier Fließkommazahlen im FAC durchführen muß.

# 3.2.5.3 Bubblesort für Strings

Der umständlichste Vergleich ist der zweier beliebiger Strings. Der Grund hierfür ist, daß diese kein einheitliches Format haben, sondern eine unterschiedliche Länge aufweisen können. Wir wollen uns einmal an Hand eines Beispiels verdeutlichen, welche Fälle auftreten können und wie sie zu interpretieren sind. Dazu sollen zunächst die Strings

#### »Commodore« und »Comnodore«

verglichen werden. Wenn man zwei Strings vergleicht, dann muß dies zeichenweise vom Anfang bis Ende geschehen. Die beiden hier betrachteten Strings sind gleichlang und unterscheiden sich im vierten Zeichen. Man muß also offenbar so lange Zeichen für Zeichen vergleichen, bis ein Unterschied feststellbar ist. Hier ist der ASCII-Code von »n« größer als der von »m«, so daß der String »Comnodore« als größer eingestuft werden kann. Falls zwei gleichlange Strings bis zum letzten Zeichen keinerlei Unterschied aufweisen, sind sie offensichtlich gleich.

Problematisch wird die Sache erst bei unterschiedlich langen Strings, wie bei

#### »Commodore« und »Comno«

Hier ist ein Vergleich nur bis zum einschließlich 5. Zeichen sinnvoll, da man ja nicht weiß, was hinter dem »o« des zweiten Strings folgt. Man kann daher nur die Zeichen 1 bis 5 vergleichen. Da im vierten Zeichen ein Unterschied besteht, ist es auch hier einfach, den größeren String zu finden, nämlich »Comno«. Hier wird deutlich, daß es sehr wichtig ist, zwischen dem längeren und dem größeren String zu unterscheiden.

Der dritte Fall schließlich behandelt zwei Strings, die unterschiedlich lang sind, jedoch bis zur kleinsten gemeinsamen Länge keinen Unterschied aufweisen, wie z.B.

#### »Commodore« und »Commo«

Hier wird der längere als größer definiert.

Unser Sortierprogramm muß also diese drei Fälle unterscheiden. Zusammenfassend kann man sagen, daß zunächst bis zur Länge des kürzeren Strings verglichen werden muß. Tritt bis dorthin ein Unterschied auf, ist der Fall klar. Ist dies nicht der Fall, muß man die Länge beider Strings vergleichen. Wenn beide Strings gleichlang sind, sind sie auch gleich, während bei unterschiedlicher Länge der längere String als größer definiert wird. Genau diese Forderungen erfüllt das Unterprogramm »VERGLEICH«, das an die Stelle der Vergleichsroutinen des FAC tritt:

# Listing: »bubblestrings«

```
0:
    c100
                  -; bubblesort-strings
1:
    c100
                            .ba $c100
5:
                   ;
10: aefd
                            .eq chkcom
                                              $aefd
11: b08b
                            .eg variab
                                              $b08b
                                         =
12: 00ab
                            .eg flag
                                              $ab
13: 005f
                            .eq array
                                              $5f
14: 00a7
                            .eq i
                                              $a7
15: 00a9
                            .eq j
                                              $a9
16: 008b
                            .eq j1
                                              $8b
17: 008d
                            .eq n
                                             $8d
18: 00fa
                                              $fa
                            .eg pj
19: 00fc
                            .eg pjl
                                             $fc
19: 008f
                            .eq 1
                                             $8f
19: 00fe
                            .eq 11
                                              $fe
20:
21: c100 20 fd ae-start
                            jsr chkcom
22: c103 20 8b b0-
                            jsr variab
                                              ; startadresse
23: c106 a5 5f
                            1da
                                array
                                              ; des feldes holen
24: c108 a0 02
                            ldy #02
24: c10a 18
                            clc
25: c10b 71 5f
                            adc
                                (array), y
                                              ; +arraylaenge
26: c10d 85 8d
                                              ; =ende des arrays
                            sta n
27: c10f c8
                            iny
28: c110 a5 60
                            lda array+1
29: c112 71 5f
                            adc
                                 (array), y
30: c114 85 8e
                            sta n+1
31: c116 a5 8d
                            lda n
                                              ; zeiger auf
32: c118 38
                            sec
                                              ; letztes
33: c119 e9 03
                            sbc #03
                                              ; arrayelement
34: c11b 85 8d
                            sta n
                                              ; setzen
35: c11d b0 02
                            bcs
                                loop1
                                              ; (=ende-3 bytes)
36: c11f c6 8e
                            dec n+1
37:
38: c121 a5 5f
                 -loop1
                            lda
                                array
39: c123 18
                            clc
                                              ; start auf
```

```
40: c124 69 07
                            adc
                                  #07
                                                ;erstes
41:
    c126 85 a7
                             sta
                                 i
                                                ; arrayelement
42:
    c128 a5 60
                             lda
                                  array+1
                                                ; setzen
43:
    c12a 69 00
                             adc
                                  #00
                                                ; (headerlaenge
44:
    c12c 85 a8
                             sta
                                  i+1
                                                ;=7 bytes)
45:
                     ;
                                  #00
46:
    c12e a0 00
                  -loopi
                             ldy
                                                ; schleife i
47:
    c130 84 ab
                             sty
                                  flag
     c132 a5 8d
                             lda
                                  n
                                                ; f1 = 0
48:
                                  j
49: c134 85 a9
                             sta
50:
    c136 a5 8e
                             lda n+1
                                                ; j=n
51: c138 85 aa
                                 j+1
                             sta
52:
                    ;
53: c13a a5 a9
                  -loopj
                             lda
                                                ; schleife j
54: c13c 38
                             sec
                                                ; j1=j-1
55:
   c13d e9 03
                             sbc
                                  #03
56: c13f 85 8b
                             sta
                                  j1
57:
    c141 aa
                             tax
                                                ; feld$ (j-1)
58: c142 a5 aa
                             lda
                                 j+1
    c144 e9 00
                                  #00
59:
                             sbc
                                                ; feld$(j) mit
60:
    c146 85 8c
                             sta
                                  j1+1
                                                ;feld$(j-1) ver-
63:
    c148 20 7a c1-
                             jsr
                                  vergleich
                                                ; gleichen und ggf
64:
                   - ;
65:
                                                ;tauschen
                     ;
80: c14b a5 a9
                  -weiter
                             lda
81:
     c14d 38
                             sec
                                  #03
                                                ; j=j-1
82: c14e e9 03
                             sbc
83: c150 85 a9
                             sta
                                 j
84: c152 b0 02
                             bcs
                                  endj
                                  j+1
85: c154 c6 aa
                             dec
86:
                                                ; j bis auf i
87: c156 c5 a7
                  -endj
                                  i
                             cmp
                                                ; heruntergezaehlt
88:
    c158 d0 e0
                             bne
                                  loopj
                                                ; wenn nein, mit
     c15a a5 aa
89:
                             lda
                                  j+1
                                  i+1
                                                ; schleife j
90: c15c c5 a8
                             cmp
91: c15e d0 da
                                  loopj
                                                ; weitermachen
                             bne
92:
                     ;
93: c160 a5 ab
                             lda
                                  flag
                                                ; kein tausch, dann
                                  ende
                                                ; ende
94: c162 f0 15
                             beq
95:
                     ;
96: c164 a5 a7
                             lda
                                 i
                                                ; i=i+1
97: c166 18
                             clc
                             adc #03
98: c167 69 03
99: c169 85 a7
                             sta
                                 i
100: c16b 90 02
                             bcc
                                  endi
101: c16d e6 a8
                                  i+1
                             inc
102:
                     ;
```

```
103: c16f c5 8d
                  -endi
                            cmp n
                                                ; i bis auf n
104: c171 d0 bb
                            bne
                                                ; heraufgezaehlt
                                 loopi
105: c173 a5 a8
                            lda i+1
                                                ; wenn nein, mit
106: c175 c5 8e
                            cmp n+1
                                               ; schleife i
107: c177 d0 b5
                            bne
                                 loopi
                                                ; weitermachen
108:
                  - ;
109: c179 60
                  -ende
                            rts
110:
                  - ;
111: c17a a0 00
                  -vergleichldy
                                 #00
112: c17c b1 a9
                            lda
                                 (j), y
113: c17e 85 8f
                            sta
                                 1
                                                ; laenge feld$(j)
114: c180 aa
                            tax
115: c181 b1 8b
                            lda (j1), y
116: c183 85 fe
                            sta
                                 11
                                                ; laenge$ (j-1)
117: c185 c5 8f
                            cmp 1
118: c187 90 01
                            bcc weiterl
                                                ; keinere laenge
119: c189 8a
                            txa
                                                ; zum vergleich
120: c18a 8d be c1-weiter1
                            sta klein+1
121: c18d c8
                            iny
122: c18e b1 a9
                            lda
                                 (j), y
123: c190 85 fa
                            sta pj
124: c192 b1 8b
                            lda
                                 (j1), y
                                                ; stringpointer
125: c194 85 fc
                            sta
                                 pj1
126: c196 c8
                            iny
                                                ; setzen
127: c197 b1 a9
                            lda
                                 (j), y
128: c199 85 fb
                            sta
                                 pj+1
129: c19b b1 8b
                            lda (j1), y
130: c19d 85 fd
                            sta pj1+1
131:
                  - ;
132: c19f a0 00
                                 #00
                  -compare
                            ldy
133: cla1 b1 fc
                  -12
                            lda
                                 (pj1), y
                                                ; zeichenweise
134: cla3 d1 fa
                            CMP
                                 (pj), y
                                              ; vergleichen
                                              ;f.$(j)=f.$(j-1)
135: cla5 f0 15
                            beg
                                 weiter2
136: cla7 90 le
                            bcc
                                 weiter3
                                               ;f.$(j).$(j-1)
                  - ;
137:
138: cla9 a0 02
                            ldy #02
                  -tausch
139: clab 84 ab
                            sty
                                 flag
                                                ;flag setzen
140: clad b1 8b
                  -13
                            lda
                                 (j1), y
141: claf aa
                            tax
142: c1b0 b1 a9
                                 (j),y
                            1da
                                               ;stringpointer
143: c1b2 91 8b
                                 (j1), y
                            sta
144: c1b4 8a
                                                ; vertauschen
                            txa
145: c1b5 91 a9
                            sta
                                 (j), y
146: c1b7 88
                            dey
147: clb8 10 f3
                            bpl 13
148: c1ba 30 0b
                            bmi weiter3
                                              ;springt immer
149:
                    ;
```

```
150: c1bc c8
                  -weiter2
                           iny
                                               ; naechstes zeichen
151: c1bd c0 00
                  -klein
                            сру
                                               ; vergleichen
                                 #00
152: c1bf d0 e0
                            bne
                                 12
                  - ;
153:
154: clc1 a5 8f
                  -gleich
                           lda
                                 1
                                              ; der string mit
155: c1c3 c5 fe
                            cmp 11
                                              ; der groesseren
156: c1c5 90 e2
                           bcc tausch
                                              ; laenge ist
157:
                  - ;
158: c1c7 60
                  -weiter3 rts
```

#### Diese Version wird mit

```
SYS 49408, FR$(0)
```

aufgerufen, wobei FR\$ der Name des Stringarrays ist, das sortiert werden soll. Über die Sortierzeiten können hier keine Angaben gemacht werden, da sie sehr stark von der Länge der einzelnen Strings abhängen.

Wer mit den Zeiten des Bubblesort-Algorithmus nicht zufrieden ist oder große Datenmengen sortieren muß, sollte auf den Quicksort-Algorithmus wechseln. Eine Maschinenspracheversion dieses extrem aufwendigen, aber auch schnellen Verfahrens findet sich z.B. im 64'er-Magazin, Ausgabe Dezember 1985. Mit dieser Routine kann man 1000 Strings in unter acht Sekunden sortieren.

# **Programmierung** der HiRes-Grafik



Sicherlich werden Sie sich fragen, warum sich auch dieses Buch mit der Grafikprogrammierung befaßt, obwohl doch seit Einführung des C64 über kein anderes Thema so viel gesprochen und geschrieben wurde, wie gerade über die Grafik.

Der Grund ist sehr einfach: Zum einen ist es immer wieder faszinierend, was ein Rechner der untersten Preisklasse, zu der ja der C64 ohne Zweifel gehört, auf diesem Gebiet leisten kann. Zum anderen aber kann man in letzter Zeit ein immer größeres Auseinanderdividieren der Qualität der Grafiksoftware feststellen. Während Profi-Mal-Programme immer schnellere und leistungsfähigere Grafikbefehle zur Verfügung stellen, tritt die veröffentlichte Literatur qualitativ auf der Stelle. Das berechtigte Informationsbedürfnis des Anwenders, wie die Steigerung der Softwarequalität zu begründen ist, konnte bislang nicht befriedigt werden. Eine Erweiterung wie Simon's Basic, die noch 1983 alle von den Stühlen riß, und über die mehrere Bücher verfaßt wurden, ist heute im Profi-Painter-Zeitalter nicht mehr salonfähig.

Ich möchte Ihnen daher an Hand von ausgewählten Beispielen zeigen, welche Möglichkeiten man bei der Grafikprogrammierung besitzt, wenn man die Sache von einer neuen, bislang nicht bekannten Seite angeht. Natürlich kann ich Ihnen keine komplette Grafikerweiterung vorstellen, da so der Rahmen dieses Buches gesprengt würde. Daher habe ich mich auf vier Routinen beschränkt, die ich allerdings in allen Einzelheiten darlegen werde:

- Setzen/Löschen/Invertieren eines Punktes
- Zeichnen eines Rechtecks
- Zeichnen eines Kreises/einer Ellipse
- Schreiben von Text in die Grafik

Mit Ausnahme des Text-Befehls wurde hauptsächlich auf die Geschwindigkeit geachtet, beim Text-Befehl stand die Anzahl der Anwendungsmöglichkeiten im Vordergrund. Fest steht, daß Sie sich auf mit die leistungsfähigsten Grafikbefehle überhaupt freuen können.

#### 4.1 Lage der HiRes-Grafik und des Farb-RAMs

Bevor wir uns mit den einzelnen Grafik-Befehlen beschäftigen können, müssen wir zunächst einmal wissen, wie unser C64 eine Grafik aufbaut. Es ist bekannt, daß eine hochauflösende Grafik ein Punkteraster von 320 \* 200 Punkten zur Verfügung stellt, insgesamt also 64000 Punkte verwalten muß. Das elementare Problem besteht darin, daß man irgendwie Informationen haben muß, ob ein Punkt gesetzt ist oder nicht. Der VIC-Chip, der für die Grafikverwaltung zuständig ist, löst das Problem dadurch, daß er jedem Punkt auf dem Bildschirm genau ein Bit des Speichers zuordnet. Wie dies genau geschieht, werden wir später besprechen. Zunächst ist nur wichtig, daß ein gesetztes Bit einem gesetzten Punkt entspricht, ein nicht gesetztes Bit daher einem gelöschten Punkt. Auf diese Weise sind 64000 Bit oder 8000 Byte erforderlich, um eine HiRes-Grafik verwalten zu können.

Als nächstes ist die Frage zu klären, welche 8000 Byte denn vom VIC als Grafikspeicher interpretiert werden, denn der C64 stellt ja insgesamt 64000 Byte an Speicherraum zur Verfügung. Nun, im Normalfall, d.h. im Textmodus, natürlich überhaupt keine. Zunächst müssen wir dem VIC mitteilen, daß wir eine Grafik darstellen wollen. Dies geschieht dadurch, daß Bit 5 des VIC-Registers 17 gesetzt wird. Erst dann wird ein bestimmter Speicherbereich als Grafikspeicher interpretiert.

Wie Sie vielleicht noch aus Kapitel 1 wissen, kann der VIC immer nur einen Bereich von 16 Kbyte = 16384 Byte adressieren. Normalerweise ist dies der Bereich von \$0000 \$3FFF. Leider ist es nicht so, daß wir unseren Grafikspeicher beliebig innerhalb dieses Adreßraumes plazieren können. Wir haben leider nur genau zwei Möglichkeiten: zum einen am Anfang, zum anderen ab Anfang plus \$2000 des Adreßraumes. Diese Auswahl können wir durch Bit 3 des VIC-Registers 24 treffen. Ein gelöschtes Bit bedeutet, daß der Grafikspeicher in den unteren, ein gesetztes Bit, daß er in den oberen 8 Kbyte des VIC-Adreßraumes zu finden ist.

Es fällt leider sofort auf, daß wir den Raum ab \$0000 überhaupt nicht benutzen können, da sich in diesem Bereich der Stack und die lebenswichtigen Vektoren des Betriebssystems befinden. Es bleibt der Bereich ab \$2000, der jedoch ebenso ungünstig liegt, da wir damit Programme nur noch von \$0801 bis \$1FFF speichern können.

Die Lösung dieses Problems besteht darin, daß wir einfach den Adreßraum des VIC verschieben. Dies ist ja in 16-Kbyte-Schritten möglich. Die Auswahl des vom VIC adressierten Speicherbereichs wird durch die untersten beiden Bits des Registers 0 der CIA 2 (ab \$DD00) getroffen. Diese beiden Bits kann man als Bit 14 und 15 der Anfangsadresse ansehen, wobei man jedoch beachten muß, daß sie low-aktiv sind, d.h., ein gesetztes Bit gilt als nicht gesetzt und umgedreht. Wenn Sie z.B. dieses Register im Normalmodus (VIC-Adreßraum von \$0000-\$3FFF) mit PEEK(56576) auslesen, erhalten Sie als Wert eine 3, d.h., die Bits 0 und 1 sind gesetzt, wie es bei den low-aktiven Bits sein muß.

Durch die Verlagerung des Adreßraumes kann man den Grafikspeicher an insgesamt 8 Stellen (4 Adreßbereiche \* 2 Lagemöglichkeiten pro Adreßraum) positionieren. In der Praxis wird er fast immer ab \$E000 unter das Betriebssystem gelegt, da er an dieser Stelle kein Programm stört. Wir wollen einmal sehen, welche Bits dafür gesetzt werden müssen: Zunächst muß der VIC-Adreßraum ganz nach oben, d.h. nach \$C000 gelegt werden. Dafür müssen die Bits 0 und 1 der CIA 2 (Register 0) gelöscht werden. Zusätzlich müssen wir dem VIC mitteilen, daß sich der Grafikspeicher in den oberen 8 Kbyte befinden soll, d.h. Bit 3 des VIC-Registers 24 muß gesetzt werden. Wenn wir dann noch auf den Grafikmodus umschalten, indem wir Bit 5 des Registers 17 setzen, sind wir fertig. Zum Schluß muß noch gesagt werden, daß sich der VIC seine Informationen immer aus dem RAM holt, nicht also etwa das Betriebssystem als Grafikspeicher interpretiert!

Der nächste wichtige Punkt besteht in der Farbgebung. Wie Sie wahrscheinlich wissen, kann der VIC insgesamt 16 Farben darstellen. Für die Codierung der Farbe eines Punktes wären damit also 4 Bit erforderlich, bei 64 000 Punkten also 32 000 Byte. Dies ist natürlich nicht denkbar, vielmehr wird durch ein Byte des Farb-RAMs genau 64 Punkten eine Farbe zugeordnet. Warum dies genau 64 sind, werden wir sehen, wenn wir den Aufbau des Grafikspeichers besprechen. Damit sind 1000 Byte für die Farbgebung zuständig. Jedes Byte ist so aufgebaut, daß die untersten 4 Bit für die Hintergrundfarbe, d.h. die nicht gesetzten Punkte und die obersten 4 Bit für die gesetzten Punkte zuständig sind. Um also den Farbcode zu erhalten, muß man Punktfarbe\*16 + Hintergrundfarbe rechnen.

Die Lage des Farb-RAMs innerhalb des VIC-Adreßraumes läßt sich durch die Bits 4-7 des VIC-Registers 24 festlegen. Diese fungieren als Adreßbits 10-13. Die kleinste Einheit, in der man das Farb-RAM verschieben kann, ist also  $2\uparrow 10 = 1024 = 1$ Kbyte. Damit sind also 16 Startadressen innerhalb des Adreßbereiches möglich. Bei einer Lage des Grafikspeichers ab \$E000 bietet es sich an, das Farb-RAM im Bereich von \$D000 bis \$DFFF abzulegen, da dieser Bereich ebenfalls nicht ohne weiteres für Programme genutzt werden kann. Um z.B. den Start nach \$DC00 zu verlegen, muß man die Differenz zur Basisadresse des Adreßraumes (\$C000) bilden und das Ergebnis in die Bits aufschlüsseln. Hier also die Differenz \$1C00 (7168) =  $2\uparrow 12 + 2\uparrow 11 + 2\uparrow 10$ .

Daher müssen die Bits 4, 5 und 6 des VIC-Registers 24 gesetzt werden, während das Bit 7 gelöscht werden muß, da dieses ja zum Adreßbit 13 (2↑13) korrespondiert.

Als Vorbereitung für unsere Grafikroutinen sind daher drei Dinge erforderlich: erstens Einschalten der Grafik, zweitens Setzen der Farbe, indem das Farb-RAM mit dem entsprechenden Code beschrieben wird, und drittens Löschen des Grafikspeichers, indem man ihn komplett mit Null-Bytes (= keine gesetzten Punkte) füllt. Letzteres ist erforderlich, da der Rechner nach dem Einschalten zufällige Werte produziert. Wenn man dann die Grafik einschalten würde, erschiene jedes zufällige Bit als Grafikpunkt, was natürlich unerwünscht wäre.

Hier nun diese drei Routinen, die durch eine ergänzt wurden, welche vom Grafik- in den Textmodus zurückschaltet:

#### Listing: »grafikroutinen«

```
6000
0:
                    -; routinen1: 6000
                                                              .ba
$6000
2:
                    -;
6:
       aefd
                               .eq komma
                                                 $aefd
7:
       b79e
                               .eq byte
                                                 $b79e
8:
                    -;
12:
                    -; grafik anschalten
13:
                    -;==========
14:
15:
       6000 a9 00
                    -gron
                              lda
                                    #00
                                              ; cia adressbereich
16:
       6002 8d 00 dd-
                                               ; ab $c000 + x
                              sta
                                   $dd00
17:
       6005 ad 11 d0-
                              lda
                                   $d011
                                               ;bit 5 im
18:
      6008 09 20
                                   #%00100000 ; vic-reg 17 setzen
                              ora
       600a 8d 11 d0-
19:
                                   $d011
                                               ; (=grafikmodus an)
                              sta
       600d ad 18 d0-
20:
                              lda
                                   $d018
                                               ;bit 3 im vic-reg 24
21:
       6010 09 08
                                   #%00001000 ;setzen (x=$2000)
                              ora
22:
       6012 09 70
                                   #%01110000 ; videoram ab $c000
                              ora
23:
      6014 8d 18 d0-
                                  $d018
                                               ; + 7 * $0400 = $dc00
                              sta
24:
       6017 60
                              rts
31:
32:
                    -; grafik ausschalten
33:
                    -;===========
34:
35:
       6018 a9 c7
                    -groff
                                    #199
                                              ;cia adressbereich
                              lda
       601a 8d 00 dd-
36:
                                    $dd00
                                              ; ab $0000 + x
                              sta
37:
       601d ad 11 d0-
                              lda
                                   $d011
                                              ; bit 5 im
38:
       6020 29 df -
                              and #%11011111 ; vic-reg17 loeschen
39:
       6022 8d 11 d0-
                              sta
                                   $d011
                                               ; (=grafikmodus aus)
40:
      6025 ad 18 d0-
                              lda $d018
                                               ;bit3 im vic-reg 24
41:
       6028 29 f7
                              and #%11110111 ;loeschen (x=$0000)
42:
       602a 29 1f
                              and
                                   #%00011111 ; video-ram ab $0000
       602c 8d 18 d0-
43:
                              sta
                                   $d018
                                              ;+ 1*$0400 = $0400
44:
       602f 60
                              rts
51:
                    -;
52:
                    -; farbe setzen
53:
                    -;========
54:
55:
       6030 20 fd ae-color
                              jsr komma
56:
       6033 20 9e b7-
                                              ;punktfarbe holen
                               jsr
                                   byte
57:
       6036 e0 10
                                    #16
                                              ;= 16, dann fehler
                              срх
58:
       6038 b0 31
                              bcs
                                   error
59:
       603a 8a
                              txa
60:
      603b 0a
                              asl
                                   a
61:
      603c 0a
                              asl
                                   a
62:
      603d 0a
                              asl
                                   a
                                               ; mal 16
```

```
603e 0a
63:
                               asl
                                    a
64:
       603f 85 fa
                               sta $fa
                                              ; merken
65:
       6041 20 fd ae-
                                    komma
                                              ; hintergrundfarbe
                               jsr
66:
       6044 20 9e b7-
                               jsr
                                    byte
                                              ; holen
67:
       6047 e0 10
                               срх
                                    #16
                                              ;=16, dann fehler
68:
       6049 b0 20
                               bcs
                                    error
69:
       604b 8a
                               txa
70:
       604c 18
                               clc
71:
     604d 65 fa
                                              ;plus punktfarbe*16
                               adc
                                    $fa
72:
       604f a0 00
                                   #$00
                               ldy
73:
                                              ; auf ram schalten
       6051 78
                               sei
       6052 a2 34
74:
                               ldx #52
75:
       6054 86 01
                               stx $01
76:
       6056 99 ff db-lf
                               sta $dbff,y
                                              ; wert ins
77:
       6059 99 ff dc-
                               sta $dcff, y
                                    $ddff,y
78:
     605c 99 ff dd-
                               sta
                                              ; farbram schreiben
79:
       605f 99 ff de-
                               sta $deff, y
80:
       6062 88
                               dey
81:
       6063 d0 f1
                               bne
                                   1f
82:
       6065 a2 37
                                              ; auf rom schalten
                               ldx
                                    #55
83:
       6067 86 01
                               stx $01
84:
       6069 58
                               cli
85:
       606a 60
                               rts
86:
                    -;
87:
       606b 4c 48 b2-error
                               jmp .$b248
                                              ; illegal quantity
88:
                    -;
89:
                    -; bildschirm loeschen
90:
                    -;============
91:
                    -;
92:
       606e a9 00
                    -clear
                               lda
                                    #00
                                              ;loeschwert
93:
       6070 a2 00
                                    #e000
                               ldx
94:
       6072 86 fa
                               stx $fa
95:
       6074 a2 e0
                               ldx #$e000
       6076 86 fb
96:
                               stx $fb
97:
       6078 a2 20
                               ldx
                                    #32
                                              ;32 pages loeschen
98:
       607a a0 00
                               ldy #00
                    -c1
99:
       607c 91 fa
                    -c2
                               sta
                                   ($fa), y
100:
       607e c8
                               iny
101: 607f d0 fb
                               bne c2
                                              ; ins grafik-ram
      6081 e6 fb
102:
                               inc
                                   $fb
103:
       6083 ca
                               dex
                                              ;schreiben
     6084 d0 f4
104:
                               bne cl
       6086 60
105:
                               rts
106:
                    -;
```

# Sie können die einzelnen Routinen folgendermaßen aufrufen:

Grafik einschalten: SYS 24576 Grafik ausschalten: SYS 24600

Farbe setzen: SYS 24624, PF, HF

Grafik löschen: SYS 24686

Mit PF wurde die Punktfarbe, mit HF die Hintergrundfarbe bezeichnet (Farbe der nicht gesetzten Punkte).

Falls Sie den Grafikspeicher und/oder das Farb-RAM woanders hinlegen möchten, habe ich in zwei Tabellen den Zusammenhang zwischen den entsprechenden Bits und der jeweiligen Lage dargestellt, zunächst der Grafikspeicher:

CIA CIA VIC R 0 R 0 R24

Bit Bit Bit 0 1 3

# Startadresse Speicher

| 1 | 1 | 0 | 0+     | 0+ 0= 0            |
|---|---|---|--------|--------------------|
| 1 | 1 | 1 | 0+     | 0 + 8192 = 8192    |
| 1 | 0 | 0 | 0+     | 16384+ 0= 16384    |
| 1 | 0 | 1 | 0+     | 16384+ 8192= 24576 |
| 0 | 1 | 0 | 32768+ | 0+ $0=32768$       |
| 0 | 1 | 1 | 32768+ | 0+ 8192= 40960     |
| 0 | 0 | 0 | 32768+ | 16384+ 0= 49152    |
| 0 | 0 | 1 | 32768+ | 16384+ 8192= 57344 |

#### Nun zum Farb-RAM:

| V I<br>Bit | C-R<br>Bit | E G.<br>Bit | 24<br>Bit |                         |
|------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 7          | 7          | 5           | 4         | Startadresse Farb-RAM   |
| 0          | 0          | 0           | 0         | VIC-Adreßbereich + 0    |
| 0          | O          | 0           | 1         | VIC-Adreßbereich + 1024 |
| 0          | O          | 1           | 0         | VIC-Adreßbereich + 2048 |
| 0          | 0          | 1           | 1         | VIC-Adreßbereich + 3072 |
| 0          | 1          | 0           | 0         | VIC-Adreßbereich + 4096 |
| 0          | 1          | 0           | 1         | VIC-Adreßbereich + 5120 |
| 0          | 1          | 1           | 0         | VIC-Adreßbereich + 6144 |
|            |            |             |           |                         |

| V I<br>Bit<br>7 | C-R<br>Bit<br>7 | E G.<br>Bit<br>5 | 24<br>Bit<br>4 | Startadresse Farb-RAM    |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| 0               | 1               | 1                | 1              | VIC-Adreßbereich + 7168  |
| 1               | 0               | 0                | 0              | VIC-Adreßbereich + 8192  |
| 1               | 0               | 0                | 1              | VIC-Adreßbereich + 9216  |
| 1               | 0               | 1                | 0              | VIC-Adreßbereich + 10240 |
| 1               | 0               | 1                | 1              | VIC-Adreßbereich +11264  |
| 1               | 1               | 0                | 0              | VIC-Adreßbereich + 12288 |
| 1               | 1               | 0                | 1              | VIC-Adreßbereich + 13312 |
| 1               | 1               | 1                | 0              | VIC-Adreßbereich + 14336 |
| 1               | 1               | 1                | 1              | VIC-Adreßbereich +15360  |

Nachdem wir nun über die Lage des Grafikspeichers und des Farb-RAMs Bescheid wissen, kommen wir zur nächsten wichtigen Frage: Wie sind die beiden Speicher aufgebaut, d.h. welches Bit ist für welchen Punkt zuständig? Diese Fragen werden wir im nächsten Kapitel klären.

# 4.2 Aufbau des Grafikspeichers und des Farb-RAMs

Wie schon gesagt wurde, besitzt eine HiRes-Grafik eine Auflösung von 320 Punkten (Bits) in X-Richtung sowie von 200 Punkten (Bits) in Y-Richtung. Die Frage ist jetzt, wie man einen Zusammenhang von Bits und Punktkoordinaten herstellt. Wenn man sich den Grafikschirm bildlich vorstellt, beginnt der Grafikspeicher in der linken oberen Ecke. Das erste Byte stellt 8 Punkte in X-Richtung dar, wobei das höherwertigste Bit am weitesten links liegt, beim ersten Byte des Speichers überhaupt also ganz links oben in der Ecke. Man könnte nun annehmen, daß 40 Byte (=320 Bit) direkt aneinander liegen würden, so daß die ersten 40 Byte des Grafikspeichers die oberste Zeile des Grafikschirms darstellen würden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Aufbau entspricht vielmehr dem des Zeichengenerators, d.h. immer 8 Byte liegen blockweise untereinander, bevor es in X-Richtung weitergeht. Bildlich gesprochen heißt dies, daß die ersten 8 Byte des Grafikspeichers die Zeilen 1–8 jeweils 8 Punkte (Bit) breit darstellen. Wenn auf diese Weise 320 Spalten und 8 Zeilen überdeckt wurden, geht das gleiche von vorn los, jedoch um 8 Zeilen nach unten versetzt. Da der Aufbau sprachlich nur sehr schwer zu schildern ist, sehen Sie auf der nächsten Seite eine ausschnittsweise Zeichnung des Grafikschirms, wobei die Startadresse des Grafikspeichers bei 57 344 liegen soll.

Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin, daß der Aufbau des Farb-RAMs um so einfacher ist. Im vorigen Kapitel sagte ich, daß ein Byte des Farb-RAMs für 64 Punkte zuständig ist.

| Spalte   |          |          | 11112222<br>67890123 |          | 1 |       |
|----------|----------|----------|----------------------|----------|---|-------|
| Bits     | 76543210 | 76543210 | 76543210             | 76543210 |   |       |
| Zeile 00 | 57344    | 57352    | 57360                | 57368    |   | 57656 |
| 01       | 57345    | 57353    | 57361                | 57369    |   | 57657 |
| 02       | 57346    | 57354    | 57362                | 57370    |   | 57658 |
| 03       | 57347    | 57355    | 57363                | 57371    |   | 57659 |
| 04       | 57348    | 57356    | 57364                | 57372    |   | 57660 |
| 05       | 57349    | 57357    | 57365                | 57373    |   | 57661 |
| 06       | 57350    | 57358    | 57366                | 57374    |   | 57662 |
| 07       | 57351    | 57359    | 57367                | 57375    |   | 57663 |
| 08       | 57664    | 57672    | 57680                | 57688    |   | 57976 |
| 09       | 57665    | 57673    | 57681                | 57689    |   | 57977 |
| 10       | 57666    | 57674    | 57682                | 57690    |   | 57978 |
| 11       | 57667    | 57675    | 57683                | 57691    |   | 57979 |
| 12       | 57668    | 57676    | 57684                | 57692    |   | 57980 |
| 13       | 57669    | 57677    | 57685                | 57693    |   | 57981 |
| 14       | 57670    | 57678    | 57686                | 57694    |   | 57982 |
| 15       | 57671    | 57679    | 57687                | 57695    |   | 57983 |
|          | •0       |          |                      |          |   |       |
| 184      | 64704    | 64712    | 64720                | 64728    |   | 65016 |
| 185      | 57345    | 57353    | 57361                | 57369    |   | 57657 |
| 186      | 57346    | 57354    | 57362                | 57370    |   | 57658 |
| 187      | 57347    | 57355    | 57363                | 57371    |   | 57659 |
| 188      | 57348    | 57356    | 57364                | 57372    |   | 57660 |
| 189      | 57349    | 57357    | 57365                | 57373    |   | 57661 |
| 190      | 57350    | 57358    | 57366                | 57374    |   | 57662 |
| 191      | 57351    | 57359    | 57367                | 57375    |   |       |
| 192      | 65024    | 65032    | 65040                | 65048    |   | 65336 |
| 193      | 65025    | 65033    | 65041                | 65049    |   | 65337 |
| 194      | 65026    | 65034    | 65042                | 65050    |   | 65338 |
| 195      | 65027    | 65035    | 65043                | 65051    |   | 65339 |
| 196      | 65028    | 65036    | 65044                | 65052    |   | 65340 |
| 197      | 65029    | 65037    | 65045                | 65053    |   | 65341 |
| 198      | 65030    | 65038    | 65046                | 65054    |   | 65342 |
| 199      | 65031    | 65039    | 65047                | 65055    |   | 65343 |

Bild 4.1.: Aufbau des Grafikspeichers ab 57344 (\$E000) (Li. ob. Ecke = Spalte 0, Zeile 0)

| Spalte   |          |         | 1 11112222<br>5 67890123 |           |   |         |
|----------|----------|---------|--------------------------|-----------|---|---------|
|          | 01201001 | 0,01251 | 07070125                 | 7 1307070 |   | 2345678 |
| Zeile 00 | 56320    | 56321   | 56322                    | 56323     |   | 56359   |
| 01       | 56320    | 56321   | 56322                    | 56323     |   | 56359   |
| 02       | 56320    | 56321   | 56322                    | 56323     |   | 56359   |
| 03       | 56320    | 56321   | 56322                    | 56323     |   | 56359   |
| 04       | 56320    | 56321   | 56322                    | 56323     |   | 56359   |
| 05       | 56320    | 56321   | 56322                    | 56323     |   | 56359   |
| 06       | 56320    | 56321   | 56322                    | 56323     |   | 56359   |
| 07       | 56320    | 56321   | 56322                    | 56323     |   | 56359   |
| 08       | 56360    | 56361   | 56362                    | 56363     |   | 56399   |
| 09       | 56360    | 56361   | 56362                    | 56363     |   | 56399   |
| 10       | 56360    | 56361   | 56362                    | 56363     |   | 56399   |
| 11       | 56360    | 56361   | 56362                    | 56363     |   | 56399   |
| 12       | 56360    | 56361   | 56362                    | 56363     |   | 56399   |
| 13       | 56360    | 56361   | 56362                    | 56363     |   | 56399   |
| 14       | 56360    | 56361   | 56362                    | 56363     |   | 56399   |
| 15       | 56360    | 56361   | 56362                    | 56363     |   | 56399   |
|          |          |         |                          |           |   | •       |
|          |          |         | •                        |           |   |         |
|          | •        |         |                          |           | • |         |
|          |          |         | •                        |           |   |         |
| 184      | 57240    | 57241   | 57242                    | 57243     |   | 57279   |
| 185      | 57240    | 57241   | 57242                    | 57243     |   | 57279   |
| 186      | 57240    | 57241   | 57242                    | 57243     |   | 57279   |
| 187      | 57240    | 57241   | 57242                    | 57243     |   | 57279   |
| 188      | 57240    | 57241   | 57242                    | 57243     |   | 57279   |
| 189      | 57240    | 57241   | 57242                    | 57243     |   | 57279   |
| 190      | 57240    | 57241   | 57242                    | 57243     |   | 57279   |
| 191      | 57240    | 57241   | 57242                    | 57243     |   | 57279   |
| 192      | 57280    | 57281   | 57282                    | 57283     |   | 57319   |
| 193      | 57280    | 57281   | 57282                    | 57283     |   | 57319   |
| 194      | 57280    | 57281   | 57282                    | 57283     |   | 57319   |
| 195      | 57280    | 57281   | 57282                    | 57283     |   | 57319   |
| 196      | 57280    | 57281   | 57282                    | 57283     |   | 57319   |
| 197      | 57280    | 57281   | 57282                    | 57283     |   | 57319   |
| 198      | 57280    | 57281   | 57282                    | 57283     |   | 57319   |

Bild 4.2.: Aufbau des Farb-RAMs ab 56320 (\$DC00)

Es liegt praktisch auf der Hand, jedem 8\*8-Punkte-Block ein solches Byte zuzuordnen. Damit entspricht der Aufbau des Farb-RAMs genau dem des Textbildschirms, in dem die Bytes von links nach rechts und von oben nach unten aufgebaut werden. Auch hierzu befindet sich eine Zeichnung auf der übernächsten Seite.

Das Grundproblem für den Anwender besteht nun darin, einen Algorithmus zu entwerfen, der es erlaubt, den einzelnen Punkten Koordinaten zu geben und abhängig von diesen ein bestimmtes Bit des Grafikspeichers anzusprechen. Es ist ja für den Menschen kaum möglich, in Bits und Bytes zu denken, vielmehr ist er es gewohnt, in x- und y-Koordinaten zu rechnen und auch zu denken.

Am Anfang muß man sich überlegen, wohin man den Koordinatenursprung legt. Man könnte diesen z.B. genau in die Mitte des Bildschirms legen, hätte dann aber den Nachteil, in positiven und negativen Koordinaten rechnen zu müssen. Um dies zu vermeiden, ist es üblich geworden, ihn in die linke obere Ecke des Grafikschirms zu legen und von dort aus die X-Koordinate nach rechts und die Y-Koordinate nach unten zu rechnen. Die Berechnung der zuständigen Adresse für ein Koordinatenpaar ist nicht so schwierig wie es zunächst scheint:

Zunächst wollen wir den X-Offset berechnen. Wenn die Bytes nacheinander in einer Zeile liegen würden, könnte man das entsprechende Byte durch die Rechnung INT(X/8) berechnen, da jeweils die x-Koordinaten 0-7, 8-15 usw. in einem Byte liegen. Da es sich jedoch um Achter-Blöcke handelt (siehe Bild 4.1.), müssen wir das Ergebnis nochmals mit 8 multiplizieren: XOFF=INT(X/8)\*8.

In Maschinensprache bedeutet dies, daß man das entsprechende Byte dreimal um ein Bit nach rechts rotieren läßt (=/2/2/2=/8) und anschließend wieder um drei Bit nach links (=\*2\*2\*2=\*8). Die untersten drei Bit sind dabei verlorengegangen, was der INT-Funktion entspricht. Einfacher kann man diesen Effekt erreichen, indem man die untersten drei Bit einfach mit dem Befehl AND %11111000 ausblendet.

In Y-Richtung muß man zwischen zwei Fällen unterscheiden: Falls die Koordinate kleiner als 8 ist, kann man sie einfach hinzuaddieren. Falls sie jedoch größer oder gleich 8 ist, muß man pro Zeile 40 Byte hinzuaddieren (siehe Bild 4.1.), pro Block 320 Byte, so daß man rechnen kann: YOFF=40\*INT(Y/8)\*8. Auch hier kommt natürlich in der Praxis der AND %11111000-Befehl zum Einsatz. Zu diesem Offset kann man dann den »Rest« der Y-Koordinate hinzuaddieren, was durch den Befehl AND #07 erreicht werden kann, da dieser nur die untersten drei Bit berücksichtigt. Die endgültige Adresse erhält man also durch folgende Formel:

Adresse = Start Grafikspeicher + XAND248 + 40\*YAND248 + YAND7

Wir wollen diese Rechnung nun in Maschinensprache nachvollziehen, wobei wir die X-Koordinaten jedoch in zwei Byte aufteilen müssen, da sie größer als 255 werden und damit nicht mehr in einem Byte untergebracht werden können. Wir wollen das Lowbyte mit »xl«, das Highbyte mit »xh« und die y-Koordinate mit »y« bezeichnen. Mit R1 und R2 werden zwei Speicherstellen bezeichnet, die zum Rechnen benötigt werden.

Zunächst wollen wir den Y-Term abhandeln:

```
: Y-Koordinate holen
LDA Y
AND #$F8
            ; INT (Y/8)*8 bilden
PHA
             ; merken
```

Nun müssen wir diesen Ausdruck mal 40 nehmen. Dies ist unmittelbar nicht möglich, daher unterteilen wir die Multiplikation in 3 Schritte:

```
A*40 = (A*2*2 + A)*2*2*2, da 40=8*5
                  A = (INT(Y/8) * 8) * 2 * 2
     STA R1
     LDA #00
                  ; berechnen
     STA R2
     ASL R1
     ROL R2
     ASL R1
     ROL R2
     PLA
                 ; A=A+INT(Y/8)*8
     CLC
                  ; berechnen
     ADC R1
     STA R1
     BCC WEI1
     INC R2
WEI1 ASL R1
                 ; A=A*2*2*2
     ROL R2
                 ; berechnen
     ASL R1
     ROL R2
     ASL R1
     ROL R2
```

Als nächstes können wir den Term YAND7 berechnen und hinzuaddieren, natürlich ist auch dies eine 16-Bit-Operation:

```
LDA Y
     AND #07
     CLC
     ADC R1
     STA R1
     BCC WEI2
     INC R2
WEI2 NOP
```

Nun müssen wir als letztes noch den Wert XAND248 berücksichtigen und anschließend noch die Startadresse unseres Grafikspeichers hinzuaddieren, um anschließend die Adresse des Grafikbytes in R1/R2 vorliegen zu haben:

```
LDA XL
AND #$F8
CLC
ADC R1
STA R1
LDA XH
ADC R2
ADC #$E0 ; Highbyte von $E000
STA R2
```

Zum Schluß müssen wir nur noch die Bitposition innerhalb des Bytes bestimmen. Hierfür sind nur die untersten drei Bits relevant, wobei sich eine reziproke Zuordnung ergibt:

# X Bitposition

0 - 7

1 - 6

2 - 5

3 - 44 - 3

5 - 2

6 - 1

7 - 0

Mit diesem Wert muß die Zweierpotenz gebildet werden, also insgesamt Bit=2↑(7-XAND7). Da dies umständlich zu berechnen ist, helfen wir uns mit einer Tabelle aus, in der die Potenzen gespeichert sind:

```
LDA XL
AND #07
TAX
LDA TAB,X
TAB .Byte 128,64,32,16,8,4,2,1
```

Wollen wir einen Punkt setzen, müssen wir den obigen Wert in das Byte einblenden. Hierzu können wir die ORA-Funktion verwenden:

```
LDY #00
ORA (R1),Y
STA (R1),Y
```

Es ist noch zu beachten, daß vor Aufruf der Routine der Prozessorport auf RAM geschaltet werden muß, da sonst nicht die Grafik-, sondern die Betriebssystemwerte ausgelesen werden.

Wenn Sie sich diese Routine genau ansehen, erkennen Sie, daß sie relativ viel Zeit für die Berechnung der Grafikadresse benötigt. Ich möchte Ihnen nun ein Programm vorstellen, das zu den schnellsten überhaupt gehört, jedoch wesentlich mehr Speicherplatz benötigt als die obige Routine:

### Listing: »plot«

```
-; plot
1:
       6088
                                 .ba $6088
2:
       6088
3:
                      -;
                                .eq komma
                                                    $aefd
4:
       aefd
5:
       ad9e
                                .eq frmevl
                                                    $ad9e
                                 .eq integer
                                                    $b1bf
6:
       b1bf
                                 .eg byte
                                                    $b79e
       b79e
7:
                                 .eq xl
                                                    $fa
8:
       00fa
                                              =
9:
       00fb
                                 .eq xh
                                              =
                                                    $fb
10:
       00fc
                                 .eq y
                                                    $fc
                                                    $f9
11:
       00f9
                                 .eq modus
12:
                      -:
                      -; punkt setzen/loeschen/invertieren
13:
                      14:
15:
                      -;
16:
       6088 a6 fc
                      -plot1
                                ldx
                                      Y
                                              ;y holen
                                      #200
                                              ;=200
17:
       608a e0 c8
                                срх
                                              ; ja, dann zurueck
18:
       608c b0 2f
                                bcs
                                      out
                                      xl
                                              ;x-low holen
19:
       608e a4 fa
                                ldy
20:
       6090 a5 fb
                                lda
                                      xh
                                              ;x-high holen
21:
       6092 f0 08
                                beg
                                      p1
                                              ; 0, dann xl beliebig
                                              ;=2
22:
       6094 c9 02
                                cmp
                                      #02
                                              ; ja, dann zurueck
23:
       6096 b0 25
                                bcs
                                      out
                                      #64
                                              ; xh = 1 und xl = 64
24:
       6098 c0 40
                                сру
                                              ; ja, dann zurueck
25:
       609a b0
                21
                                bcs
                                      out
26:
       609c 98
                                tya
                      -p1
27:
                                 and
                                      #$f8
                                              ; (int(x/8))*8
       609d 29 f8
28:
       609f 18
                                clc
                                              ; +anfangsadresse
29:
       60a0 7d c8 60-
                                 adc
                                      tabl, x
                                              ; der durch y
                                 sta
                                      $9e
30:
       60a3 85 9e
                                              ; festgelegten
31:
       60a5 a5 fb
                                 lda
                                      xh
                                 adc
                                              ; grafikzeile
32:
       60a7 7d 90 61-
                                      tabh, x
                                      $9f
                                              ;=grafikbyte
33:
       60aa 85 9f
                                 sta
37:
       60ac b9 58 62-
                                 lda
                                      bits, y
                                              ;2\uparrow(int(x/8))=bit
38:
       60af a0 00
                                 ldy
                                      #00
                                               ; im grafikbyte
39:
       60b1 24 f9
                                 bit
                                      modus
                                               ; modus-byte pruefen
                                      setz
                                               ;bit 5=1, setzen
40:
       60b3 70 09
                                 bvs
                                               ;bit 7=1,invertieren
       60b5 30 Oc
                                 bmi
                                      inv
41:
42:
                      -; punkt loeschen
43:
```

```
44:
                     -;==========
45:
                     -;
46:
       60b7 49 ff
                     -loesch
                               eor
                                     #$ff
47:
       60b9 31 9e
                                     ($9e), y ; bit ausblenden
                               and
48:
       60bb 91 9e
                                     ($9e), y
                               sta
49:
       60bd 60
                     -out
                               rts
50:
                     -;
51:
                     -; punkt setzen
                     -;========
52:
53:
                     -;
54:
       60be 11 9e
                                     ($9e), y
                     -setz
                               ora
55:
       60c0 91 9e
                                     ($9e), y ; bit einblenden
                               sta
56:
       60c2 60
                               rts
57:
58:
                     -; punkt invertieren
59:
                     -;============
60:
       60c3 51 9e
                     -inv
                               eor
                                     ($9e), y
61:
       60c5 91 9e
                               sta
                                     ($9e), y ; bit umdrehen
62:
       60c7 60
                               rts
63:
                     -;
                               .by$00,$01,$02,$03,$04,$05
64:
       60c8 00 01 02-tabl
65:
       60ce 06 07 40-
                               .by$06,$07,$40,$41,$42,$43,$44
66:
       60d5 45 46 47-
                               .by$45,$46,$47,$80,$81,$82,$83
67:
       60dc 84 85 86-
                               .by$84,$85,$86,$87,$c0,$c1,$c2
                               .by$c3,$c4,$c5,$c6,$c7
68:
       60e3 c3 c4 c5-
72:
       60e8 00 01 02-
                               .by$00,$01,$02,$03,$04,$05
73:
       60ee 06 07 40-
                               .by$06,$07,$40,$41,$42,$43,$44
74:
       60f5 45 46 47-
                               .by$45,$46,$47,$80,$81,$82,$83
75:
                               .bv$84,$85,$86,$87,$c0,$c1,$c2
       60fc 84 85 86-
76:
       6103 c3 c4 c5-
                               .by$c3,$c4,$c5,$c6,$c7
77:
       6108 00 01 02-
                               .by$00,$01,$02,$03,$04,$05
78:
       610e 06 07 40-
                               .by$06,$07,$40,$41,$42,$43,$44
79:
       6115 45 46 47-
                               .by$45,$46,$47,$80,$81,$82,$83
80:
       611c 84 85 86-
                               .by$84,$85,$86,$87,$c0,$c1,$c2
81:
       6123 c3 c4 c5-
                               .by$c3,$c4,$c5,$c6,$c7
82:
       6128 00 01 02-
                               .by$00,$01,$02,$03,$04,$05
83:
       612e 06 07 40-
                               .by$06,$07,$40,$41,$42,$43,$44
84:
       6135 45 46 47-
                               .by$45,$46,$47,$80,$81,$82,$83
85:
       613c 84 85 86-
                               .by$84,$85,$86,$87,$c0,$c1,$c2
                               .by$c3,$c4,$c5,$c6,$c7
86:
       6143 c3 c4 c5-
87:
       6148 00 01 02-
                               .by$00,$01,$02,$03,$04,$05
88:
       614e 06 07 40-
                               .by$06,$07,$40,$41,$42,$43,$44
89:
       6155 45 46 47-
                               .by$45,$46,$47,$80,$81,$82,$83
       615c 84 85 86-
                               .by$84,$85,$86,$87,$c0,$c1,$c2
90:
91:
       6163 c3 c4 c5-
                               .by$c3,$c4,$c5,$c6,$c7
92:
       6168 00 01 02-
                               .by$00,$01,$02,$03,$04,$05
93:
       616e 06 07 40-
                               .by$06,$07,$40,$41,$42,$43,$44
```

```
.by$45,$46,$47,$80,$81,$82,$83
94:
       6175 45 46 47-
95:
       617c 84 85 86-
                               .by$84,$85,$86,$87,$c0,$c1,$c2
96:
       6183 c3 c4 c6-
                               .by$c3,$c4,$c5,$c6,$c7
                               .by$00,$01,$02,$03,$04,$05
97:
       6188 00 01 02-
                               .by$06,$07
98:
       618e 06 07
99:
                               .by$e0,$e0,$e0,$e0,$e0,$e0
100:
       6190 e0 e0 e0-tabh
                               .by$e0,$e0,$e1,$e1,$e1,$e1,$e1
101:
       6196 e0 e0 e1-
                               .by$e1,$e1,$e1,$e2,$e2,$e2,$e2
102:
       619d el el el-
103:
       61a4 e2 e2 e2-
                               .by$e2,$e2,$e2,$e2,$e3,$e3,$e3
                               .by$e3,$e3,$e3,$e3,$e3
       61ab e3 e3 e3-
104:
                               .by$e5,$e5,$e5,$e5,$e5,$e5
105:
      61b0 e5 e5 e5-
106:
       61b6 e5 e5 e6-
                               .by$e5,$e5,$e6,$e6,$e6,$e6,$e6
107:
       61bd e6 e6 e6-
                               .by$e6,$e6,$e6,$e7,$e7,$e7,$e7
                               .by$e7,$e7,$e7,$e7,$e8,$e8,$e8
108:
       61c4 e7 e7 e7-
                               .by$e8,$e8,$e8,$e8,$e8
109:
       61cb e8 e8 e8-
110:
       61d0 ea ea ea-
                               .by$ea,$ea,$ea,$ea,$ea,$ea
                               .by$ea,$ea,$eb,$eb,$eb,$eb,$eb
111:
       61d6 ea ea eb-
                               .by$eb,$eb,$eb,$ec,$ec,$ec,$ec
112:
       61dd eb eb eb-
                               .by$ec,$ec,$ec,$ec,$ed,$ed,$ed
113:
       61e4 ec ec ec-
       61eb ed ed ed-
                               .by$ed,$ed,$ed,$ed,$ed
114:
                               .by$ef,$ef,$ef,$ef,$ef,$ef
115:
       61f0 ef ef ef-
                               .by$ef,$ef,$f0,$f0,$f0,$f0,$f0
116:
       61f6 ef ef f0-
117:
       61fd f0 f0 f0-
                               .by$f0,$f0,$f0,$f1,$f1,$f1,$f1
118:
       6204 fl fl fl-
                               .by$f1,$f1,$f1,$f1,$f2,$f2,$f2
                               .by$f2,$f2,$f2,$f2,$f2
119:
       620b f2 f2 f2-
                               .by$f4,$f4,$f4,$f4,$f4,$f4
120:
       6210 f4 f4 f4-
121:
       6216 f4 f4 f5-
                               .by$f4,$f4,$f5,$f5,$f5,$f5,$f5
                               .by$f5,$f5,$f5,$f6,$f6,$f6,$f6
122:
       621d f5 f5 f5-
                               .by$f6,$f6,$f6,$f6,$f7,$f7,$f7
       6224 f6 f6 f6-
123:
124:
                               .by$f7,$f7,$f7,$f7,$f7
       622b f7 f7 f7-
       6230 f9 f9 f9-
                               .by$f9,$f9,$f9,$f9,$f9,$f9
125:
                               .by$f9,$f9,$fa,$fa,$fa,$fa,$fa
126:
       6236 f9 f9 fa-
                               .by$fa,$fa,$fa,$fb,$fb,$fb,$fb
       623d fa fa fa-
127:
       6244 fb fb fb-
                               .by$fb,$fb,$fb,$fb,$fc,$fc,$fc
128:
129:
       624b fc fc fc-
                               .by$fc,$fc,$fc,$fc,$fc
                               .by$fe,$fe,$fe,$fe,$fe,$fe
130:
       6250 fe fe fe-
131:
       6256 fe fe
                               .by$fe,$fe
140:
                     -;
       6258 80 40 20-bits
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
141:
142:
       6260 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
143:
       6268 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
144:
       6270 80 40 20-
       6278 80 40 20-
                                .by128,64,32,16,8,4,2,1
145:
146:
       6280 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
147:
       6288 80 40 20-
148: 6290 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
```

```
6298 80 40 20-
149:
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
150:
       62a0 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
151:
       62a8 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
152:
       62b0 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
153:
       62b8 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
154:
       62c0 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
155:
       62c8 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
156:
       62d0 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
       62d8 80 40 20-
157:
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
       62e0 80 40 20-
158:
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
       62e8 80 40 20-
159:
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
160:
       62f0 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
161:
       62f8 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
162:
       6300 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
163:
       6308 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
164:
       6310 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
165:
       6318 80 40 20-
                               .bv128,64,32,16,8,4,2,1
166:
       6320 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
167:
       6328 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
168:
       6330 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
169:
       6338 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
170:
       6340 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
171:
       6348 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
172:
       6350 80 40 20-
                               .by128,64,32,16,8,4,2,1
242:
243:
                     -; koordinaten holen
244:
                     -;============
245:
                     -;
246:
       6358 20 9e ad-koor
                               jsr
                                     frmevl ; ausdruck holen
247:
       635b 20 bf b1-
                                     integer ; x nach integer
                               jsr
248:
       635e a5 65
                                     $65
                               lda
       6360 85 fa
249:
                               sta
                                    x1
                                             ;x-low
250:
       6362 a5 64
                               lda
                                    $64
       6364 85 fb
251:
                               sta
                                    xh
                                             ;x-high
252:
       6366 20 fd ae-
                               jsr komma
253:
       6369 20 9e b7-
                                             ; byte holen
                               jsr byte
254:
       636c 86 fc
                               stx
                                             ;y-koordinate
                                    V
255:
       636e 20 fd ae-
                               jsr
                                    komma
256:
       6371 20 9e b7-
                               jsr
                                    byte
                                             ; byte holen
257:
       6374 86 f9
                               stx
                                    modus
                                             ; modus
258:
       6376 60
                               rts
259:
260:
       6377 20 fd ae-plot
                               jsr
                                    komma
       637a 20 58 63-
261:
                                             ; koordinaten
                               isr
                                    koor
262:
       637d 78
                               sei
                                             ; holen
       637e a9 34
263:
                               lda
                                     #52
                                             ; auf ram
264:
       6380 85 01
                               sta
                                    $01
                                             ;schalten
```

```
265:
       6382 20 88 60-
                                jsr
                                     plot1
                                             ; punkten
266:
       6385 a9 37
                                lda
                                     #55
                                             ; auf rom
       6387 85 01
267:
                                sta
                                     $01
                                             ; schalten
268:
       6389 58
                                cli
269:
       638a 60
                                rts
270:
                     -;
```

Wie funktioniert nun diese Plot-Routine? Zunächst wird in den Zeilen 16-25 überprüft, ob die Koordinaten in dem zulässigen Bereich (»x« von 0 bis 319, »y« von 0 bis 199) liegen. Die obige umständliche Berechnung des y-Offset entfällt. Dafür existiert eine Tabelle, die für alle Y-Koordinaten die Anfangsadressen der Zeilenanfänge enthält. Zu dieser wird noch der X-Offset addiert (Zeilen 27–33). Um selbst bei der Bitmuster-Berechnung noch Zeit zu sparen, wurde diese ebenfalls abgeändert. Die Tabelle mit den Zweierpotenzen wurde auf alle X-Werte ausgedehnt, so daß die Befehle AND #07 und TAX (s.o.) entfallen konnten. Da die Zweierpotenz für z.B. x=9 dieselbe ist wie für x=2, wiederholen sich die Tabellenwerte im Abstand von 8 Byte. Man muß natürlich die Frage stellen, ob es sich lohnt, wegen der Einsparung von wenigen Taktzyklen den Umfang einer Tabelle derart zu erhöhen. Da die Plot-Routine jedoch die Grundlage schlechthin ist und von allen anderen Grafikbefehlen angesprungen wird, ist diese »Aufblähung« zugunsten der Zeit gerechtfertigt. Man muß sich darüber im klaren sein, daß die besten Kreis- oder Linienalgorithmen wertlos sind, wenn sie eine langsam arbeitende Plot-Routine anspringen, die die gewonnene Rechenzeit wieder verschlingt. Fest steht, daß die obige Routine zu den schnellsten jemals entwickelten Programmen gehört.

Wie aus dem Assemblerlisting hervorgeht, ist sie neben dem Setzen von Punkten auch in der Lage, diese zu löschen oder zu invertieren. Beim Löschen (Zeilen 46-49) wird zunächst durch den EOR-Befehl bewirkt, daß das angesprochene Bit gelöscht wird, während alle anderen Bits gesetzt werden. Danach kann man das Null-Bit durch den AND-Befehl in das Grafik-Byte einblenden. Beim Invertieren (Zeilen 60-63) wird das Bit durch den EOR-Befehl wechselweise gesetzt und gelöscht. Um eine möglichst schnelle Prüfung des Zeichenmodus zu erreichen, wird dieser nicht wie bei anderen Erweiterungen mit den Kennziffern 1, 2 oder 3 bezeichnet, sondern mit 32 (Löschen), 64 (Setzen) und 128 (Invertieren). Dadurch kann man sehr schnell mit Hilfe des BIT-Befehls in Zeile 39 den Modus überprüfen.

Aufgerufen wird der Plot-Befehl mit SYS 25463,X,Y,Modus. Durch die Basic-Routinen, welche die Parameter hinter dem SYS-Befehl aus dem Basic-Text holen, wird die Geschwindigkeit stark herabgesetzt. Erst bei den folgenden Befehlen, die dann die Plot-Routine direkt anspringen, wird deutlich, wie schnell diese Routine arbeiten kann.

## 4.3 Zeichnen von Rechtecken

Das Erstellen von Rechtecken ist eine typische Schwachstelle von fast allen Grafikerweiterungen. Der Grund hierfür ist relativ einleuchtend: Da in diesen Erweiterungen ein universeller Algorithmus zum Zeichnen einer Linie vorhanden ist, wird dieser einfach viermal hintereinander aufgerufen, fertig ist das Rechteck. Da ein Linienalgorithmus jedoch relativ umständlich arbeitet, sind die Ausführungszeiten nicht gerade als schnell zu bezeichnen. Außerdem hängt sie sehr stark von der Anzahl der zu setzenden Punkte (= Größe des Rechtecks) ab, was sehr unangenehm für den Benutzer ist. Um eine wesentlich schnellere Routine zu entwerfen, muß man sich nur klarmachen, daß man nur zwei Arten von Linien zu betrachten hat, nämlich jeweils zwei waagerechte und zwei senkrechte Linien. Die Berechnung dieser ist wesentlich einfacher und schneller durchzuführen, als es ein universelles Linienprogramm könnte, da hiermit ja auch schräge Linien berechnet werden müssen.

Zunächst zu den waagerechten Linien: Wir wollen als Beispiel eine Linie von X=6 nach X=42 ziehen, wobei die Y-Koordinate beliebig sein soll. Wenn man sich die Linie grafisch im Byte-Muster vorstellt, erkennt man, daß praktisch nur drei verschiedene Inhalte der Grafikbytes vorkommen: Ein Bitmuster am linken Rand, eins am rechten und dazwischen nur \$FF-Bytes, da alle Bits dieser Bytes gesetzt sind.

| X              | 00000000 | 00111111 | 11112222 | 2222233  | 33333333 | 44444444  |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                | 01234567 | 89012345 | 67890123 | 45678901 | 23456789 | 012345678 |
| <b>ADRESSE</b> | Start    | Start+8  | Start+16 | Start+24 | Start+32 | Start+40  |
| Bits           | 01234567 | 01234567 | 01234567 | 01234567 | 01234567 | 01234567  |
| Linie          | _        |          |          |          |          |           |

Ähnlich wie bei der Plot-Routine kann man nun für den linken und rechten Rand Tabellen mit Werten in Abhängigkeit der X-Koordinate bzw. ihrer unteren drei Bit anlegen, so daß man auch die Randbytes in einem Zug erschlagen kann und nicht Punkt für Punkt setzen muß. Der Unterschied zur Bit-Tabelle der Plot-Routine besteht darin, daß nicht nur ein Bit, sondern auch alle niederwertigeren beim linken Rand bzw. alle höherwertigeren beim rechten Rand gesetzt werden müssen, wie folgende Grafik verdeutlicht:

|       | Linker Rand |      | Rechter Rand |      |  |  |
|-------|-------------|------|--------------|------|--|--|
| XAND7 | 76543210    | Wert | 76543210     | Wert |  |  |
| 0     |             | 255  | -            | 128  |  |  |
| 1     |             | 127  | _            | 192  |  |  |
| 2     |             | 63   |              | 224  |  |  |
| 3     |             | 31   |              | 240  |  |  |
| 4     |             | 15   |              | 248  |  |  |
| 5     |             | 7    |              | 252  |  |  |
| 6     | _           | 3    |              | 254  |  |  |
| 7     | -           | 1    |              | 255  |  |  |

Die Anzahl der \$FF-Zwischenbytes erhält man, indem man die Differenz der Randadressen durch 8 teilt, da ja immer 8 Byte blockweise untereinanderliegen. Der Abstand von zwei Byte einer waagerechten Linie beträgt daher auch acht Byte. Um eine solche Linie zu zeichnen, braucht man also nur die Werte für den linken und rechten Rand aus der Tabelle auslesen und eine bestimmte Anzahl von \$FF-Bytes setzen. Falls der rechte und linke Rand in einem Grafikbyte zu finden sind, verknüpft man einfach die beiden Tabellenwerte mit einem AND-Befehl, wodurch nur die Bits gesetzt werden, die in beiden Werten gesetzt sind:

76543210 AND

Bei vertikalen Linien ist die Sache fast noch einfacher: Da die X-Koordinate konstant bleibt, braucht überhaupt nur ein Bitmuster betrachtet zu werden. Das einzige Problem besteht darin, zu erkennen, ob der Abstand zum nächsten Byte genau ein Byte oder 320 Byte beträgt, wann also der Sprung von einem Block in den nächsten erfolgt, wie unser Beispiel einer Linie von Y = 4 nach Y = 13 zeigt:

Zeile 00 +101 +2 02 +3 03 +4 04 1 +5 05 ↑ +6 06 1 +7 07 ↑ +32008 1 +321 09 ↑ +32210 ↑ +323 11↑ +32412 ↑ +325 13 ↑ +326 14 +327 15

Die Anzahl der Bytes errechnet sich einfach als Y2-Y1+1. Dann muß man die Position innerhalb eines Achter-Blocks berechnen, was wieder mit dem Befehl YAND7 geschehen kann. Nun bestimmt man die Startadresse des Blocks, indem man den ersten Y-Wert mit dem Befehl YAND248 ermittelt und dann wie beim Plot-Befehl die Adresse aus den Tabellen abliest. Jetzt kann man den vorher berechneten Wert der Position innerhalb des Blocks als Index nehmen und so lange hochzählen, bis der Wert acht erreicht wurde. Dann nämlich ist ein Blockwechsel fällig und man muß die Adresse um 320 erhöhen. Mit dem Index Null geht es dann weiter, und das Spiel wiederholt sich so lange, bis alle Bytes gesetzt wurden.

Sie werden einsehen, daß eine herkömmliche Rechteck-Routine keine Chance hat, mit dieser Geschwindigkeit mitzuhalten. Die Zeichengeschwindigkeit ist praktisch unabhängig von der Größe des Rechtecks. Hier nun die ausführlich kommentierte Routine, die jeweils zwei Linien parallel zeichnet:

### Listing: »rechteck«

```
100:
        685d
                      -; rechteck
101:
        685d
                                 .ba $685d
103:
104:
                                                   $aefd ; komma,
       aefd
                                 .eq komma
                                                   $ad8a ; ausdruck,
105:
       ad8a
                                 .eg frmnum
                                               =
106:
       b79e
                                 .eq byte
                                                   $b79e ; byte holen
107:
       00fa
                                 .eq x11
                                                   $fa
                                                         ;xl, xh
108:
       00fb
                                 .eg x1h
                                                   $fb
                                                          ; und y
109:
       00fc
                                 .eq y1
                                                   $fc
                                                          ; links oben
110:
       008b
                                 .eq x21
                                                  $8b
                                                         ;xl, xh, y
111:
       008c
                                 .eq x2h
                                                   $8c
                                                         ; rechts
112:
       008d
                                 .eq y2
                                                   $8d
                                                         ; unten
                                               =
113:
       009e
                                 .eq adrlol
                                                   $9e
                                                         ; adresse
114:
       009f
                                 .eq adrloh
                                                   $9f
                                                          ; links oben
115:
       008e
                                 .eq adrrol
                                                   $8e
                                                         ; adresse
116:
       008f
                                 .eq adrroh
                                                   $8f
                                                         ; re. oben
                                               =
117:
       00fd
                                 .eq adrlul
                                                  $fd
                                                         ; adresse
118:
       00fe
                                 .eq adrluh
                                                   $fe
                                                         ; links unten
119:
       00b5
                                                   $65
                                 .eq adrrul
                                                          ; adresse
120:
       00b6
                                 .eq adrruh
                                                   $b6
                                                          ; re. unten
121:
       00b7
                                 .eq bitlinks =
                                                   $b7
                                                          ; bitmuster
122:
       00b8
                                 .eq bitrechts=
                                                   $b8
                                                          ; li. und re.
124:
        6018
                                 .eq groff
                                                   $6018 ; grafik aus
125:
       blaa
                                 .eq intfac
                                                   $blaa ; int (fac)
126:
        60c8
                                 .eq lowtab
                                                   $60c8 ; zeilenanf.
127:
        6190
                                 .eq hightab
                                                   $6190 ;low u. high
128:
        00b4
                                 .eq rechen
                                                   $b4
                                                          ; rechenreg.
129:
       00f9
                                 .eq modus
                                                          ; zeichenmod.
                                                   $f9
130:
        6258
                                 .eq bittab
                                                   $6258
131:
132:
                      -; start
133:
                      -;=====
134:
                      -;
135:
        685d 20 fd ae-
                                 jsr
                                       komma
140:
        6860 20 7e 68-
                                 jsr
                                       koor
                                                ; koordinaten holen
145:
        6863 78
                                 sei
```

```
6864 a9 34
150:
                            lda
                                #52
                                       ; prozessorport auf
155: 6866 85 01
                            sta $01
                                       ; ram schalten
160:
     6868 20 b8 68-
                            jsr horiline; horizontale linien
165: 686b e6 fc
                           inc y1
170: 686d c6 8d
                            dec y2
175: 686f a5 8d
                           lda y2
180: 6871 c5 fc
                            cmp y1
185: 6873 90 03
                            bcc ende
189: 6875 20 9d 69-
                            jsr vertiline; vertikale linien
190: 6878 a9 37
                            lda #55 ;prozessorport auf
                 -ende
195: 687a 85 01
                            sta $01
                                        ; rom schalten
200: 687c 58
                            cli
205: 687d 60
                            rts
                                        ; fertig
0:
215:
                  -; koordinaten holen
220:
                  -; ==========
225:
230:
     687e 20 58 63-koor
                            jsr $6358
                                       ;x1,y1, modus holen
235:
     6881 20 fd ae-
                            jsr komma
240: 6884 20 8a ad-
                           jsr frmnum ;x-ausdehnung
245: 6887 20 aa b1-
                           jsr intfac ; nach integer
250: 688a aa
                           tax
255: 688b 98
                           tya
                                        ; plus x1 = x2
260: 688c 18
                            clc
265: 688d 65 fa
                            adc x11
                                        ;=320, dann
270: 688f 85 8b
                            sta x21
271: 6891 a8
                            tay
275: 6892 8a
                            txa
                                        ;fehler
280: 6893 65 fb
                            adc x1h
285: 6895 f0 08
                            beq okl
286: 6897 c9 02
                            cmp #02
287: 6899 b0 17
                            bcs error
295: 689b c0 40
                            cpy #64
300: 689d b0 13
                  -
                            bcs error
305: 689f 85 8c
                 -ok1
                            sta x2h
310: 68a1 20 fd ae-
                            jsr komma
315: 68a4 20 9e b7-
                            jsr byte
                                        ; y-ausdehnung
320: 68a7 8a
                           txa
325: 68a8 18
                            clc
                                        ; plus y1 = y2
330: 68a9 65 fc
                            adc y1
335: 68ab c9 c8
                           cmp #200
                                        ;=200, dann fehler
340: 68ad b0 03
                            bcs error
345: 68af 85 8d
                            sta y2
350: 68b1 60
                            rts
355:
                  -;
```

```
360:
                   -; illegal quantity
                   -;==========
361:
362:
                   -;
365:
      68b2 20 18 60-error
                            jsr groff
                                           ; auf text schalten
370:
      68b5 4c 48 b2-
                            jmp $b248
371:
                   -:
380:
                   -; horizontale linie zeichnen
381:
                   -:----
382:
                   -;
383:
      68b8 a6 fc
                   -horiline ldx y1
390:
      68ba a5 fa
                            lda
                                x11
                                           ; (int(x1/8))*8
      68bc 29 f8
                            and #$f8
395:
    68be a8
                                           ;a) plus zeilen-
400:
                            tay
405:
      68bf 18
                            clc
410:
      68c0 7d c8 60-
                            adc lowtab, x
                                           ;anfang yl
    68c3 85 9e
415:
                            sta
                                 adrlol
420:
      68c5 a5 fb
                            lda x1h
                                           ;= adresse linke,
425:
      68c7 7d 90 61-
                            adc hightab, x
430:
      68ca 85 9f
                            sta adrloh
                                           ; obere ecke
    68cc a6 8d
435:
                            ldx y2
440:
    68ce 98
                                           ;b) plus zeilen-
                            tya
445:
      68cf 18
                            clc
450:
      68d0 7d c8 60-
                            adc lowtab, x
                                           ;anfang y2
    68d3 85 fd
455:
                            sta
                                 adrlul
460:
      68d5 a5 fb
                            lda x1h
                                           ;= adresse linke,
465:
      68d7 7d 90 61-
                            adc hightab, x
470:
      68da 85 fe
                            sta
                                 adrluh
                                          ;untere ecke
475: 68dc a5 fa
                            lda x11
      68de 29 07
                            and #07
                                           ; bitmuster fuer
480:
485:
      68e0 aa
                            tax
490:
      68e1 bd 3d 6a-
                            lda linkstab, x ; linken rand
    68e4 85 b7
495:
                            sta bitlinks
500:
      68e6 a6 fc
                            ldx y1
505:
      68e8 a5 8b
                            lda x21
                                           ; (int(x2/8))*8
                            and #$f8
510:
    68ea 29 f8
515: 68ec a8
                                           ;a) plus zeilen-
                            tay
520:
      68ed 18
                            clc
525: 68ee 7d c8 60-
                            adc lowtab, x
                                           ;anfang yl
530:
    68f1 85 8e
                            sta adrrol
535:
    68f3 a5 8c
                            lda x2h
                                           ;=adresse rechte,
      68f5 7d 90 61-
                            adc hightab, x
540:
    68f8 85 8f
545:
                            sta
                                 adrroh
                                           ; obere ecke
550: 68fa a6 8d
                            ldx y2
    68fc 98
555:
                                           ;b) plus zeilen-
                             tya
560: 68fd 18
                           clc
565: 68fe 7d c8 60-
                            adc lowtab, x
                                           ;anfang y2
```

```
sta adrrul
     6901 85 b5
570:
575: 6903 a5 8c
                          lda x2h
                                      ; =adresse rechte,
                -
580: 6905 7d 90 61-
                          adc hightab, x
585: 6908 85 b6
                          sta adrruh ;untere ecke
590: 690a a5 8b
                          lda x21
595: 690c 29 07
                          and #07
                                     ; bitmuster fuer
600: 690e aa
                          tax
605: 690f bd 45 6a-
                          lda rechtstab, x ; rechten rand
610: 6912 85 b8
                          sta bitrechts
615:
                 -;
620: 6914 a0 00
                          ldy #00 ;adresse rechter,
625: 6916 a5 9e
                          lda adrlol ; rand und linker
630: 6918 c5 8e
                          cmp adrrol ; rand gleich,
635: 691a d0 0d
                          bne weiter ; dann linie nur
640: 691c a5 9f
                          lda adrloh ; ein byte breit
645: 691e c5 8f
                          cmp adrroh
650: 6920 d0 07
                          bne weiter
655:
660:
                  -; linie nur ein byte breit
                  665:
670:
                 -;
675: 6922 a5 b7
                          lda bitlinks; bitmuster ueber-
680:
     6924 25 b8
                          and bitrechts; lagern
685: 6926 4c 67 69-
                          jmp plot ; zeichnen
690:
                 -;
695:
                 -; linie mehr als ein byte breit
700:
                 705:
                 -;
710: 6929 a5 8e
                 -weiter
                          lda adrrol ; adresse
715: 692b 38
                           sec
720: 692c e5 9e
                           sbc adrlol ; rechter rand
725: 692e 85 b4
                          sta rechen
730: 6930 a5 8f
                          lda adrroh ; minus adresse
735: 6932 e5 9f
                          sbc adrloh
740: 6934 4a
                                  ;linker rand
                          lsr a
745: 6935 66 b4
                          ror rechen
750: 6937 4a
                          lsr a
                                      ; geteilt durch 8
755: 6938 66 b4
                          ror rechen
760: 693a 4a
                          lsr a ;=anzahl zwischen-
765: 693b 66 b4
                          ror rechen
770: 693d a6 b4
                          ldx rechen ; bytes
775: 693f a5 b7
                           lda bitlinks; linken rand
780: 6941 20 67 69-
                          jsr plot ; zeichen
                                     ; zeichen
781: 6944 4c 4c 69-
                           jmp wei4
                                     ; zwischenbyte
785:
     6947 a9 ff
                          lda #$ff
                -loop
                           jsr plot1 ; zeichnen
790: 6949 20 90 69-
```

```
795:
       694c a5 9e
                    -wei4
                             lda
                                  adrlol
800:
       694e 18
                             clc
                                          ;ein byte nach
805:
      694f 69 08
                             adc #08
810:
      6951 85 9e
                             sta adrlol ; rechts, damit
815:
      6953 90 02
                             bcc wei2
     6955 e6 9f
820:
                             inc adrloh
                                         ; adresse um acht
      6957 a5 fd
825:
                   -wei2
                             lda adrlul
830:
     6959 18
                             clc
                                          ; zu erhoehen
835:
     695a 69 08
                             adc #08
840: 695c 85 fd
                             sta adrlul
845: 695e 90 02
                             bcc wei3
850:
     6960 e6 fe
                             inc adrluh ; naechstes
855:
     6962 ca
                   -wei3
                             dex
860:
     6963 d0 e2
                             bne loop ; zwischenbyte
865:
      6965 a5 b8
                             lda bitrechts ; rechten rand
870:
                                          ; zeichnen
871:
                    -;
875:
                    -; randbyte zeichnen
880:
                    -;==========
881:
                    -;
885:
      6967 24 f9
                   -plot
                             bit modus
                                         ; modus pruefen
890:
     6969 70 Of
                             bvs setz
                                          ; zeichnen
895: 696b 30 18
                                          ; invertieren
                             bmi inv
900:
    696d 49 ff
                             eor #$ff
                    -loesch
                                         ;loeschen
901:
      696f 48
                             pha
905: 6970 31 fd
                             and (adrlul), y ; untere linie
910: 6972 91 fd
                             sta (adrlul), y
915:
     6974 68
                             pla
920: 6975 31 9e
                             and (adrlol), y ; obere linie
     6977 91 9e
925:
                             sta (adrlol), y
930: 6979 60
                             rts
931:
                    -;
940: 697a 48
                    -setz
                             pha
945: 697b 11 fd
                             ora
                                   (adrlul), y ; untere linie
950: 697d 91 fd
                             sta
                                   (adrlul), y
955:
     697f 68
                             pla
960: 6980 11 9e
                                  (adrlol), y
                             ora
965:
     6982 91 9e
                                   (adrlol), y ; obere linie
                             sta
970: 6984 60
                    -
                             rts
971:
                    -;
975: 6985 48
                    -inv
                             pha
980: 6986 51 9e
                             eor
                                   (adrlol), y ; obere linie
985: 6988 91 9e
                             sta
                                   (adrlol), y
990: 698a 68
                             pla
995:
     698b 51 fd
                             eor (adrlul), y ; untere linie
1000: 698d 91 fd
                             sta
                                   (adrlul), y
```

```
1001: 698f 60
                  _
                            rts
1002:
                  -;
1003:
                  -; zwischenbyte zeichnen
                  -;=============
1004:
1005:
                  -;
1009: 6990 24 f9
                  -plot1
                                       ; modus pruefen
                            bit modus
1010: 6992 70 04
                            bvs setz1 ; setzen
1015: 6994 30 ef
                  _
                            bmi inv
                                        ; invertieren
1020:
                  -;
1021: 6996 a9 00
                  -loesch1 lda #00
1022: 6998 91 9e
                  -setz1
                            sta (adrlol), y
1023: 699a 91 fd
                           sta (adrlul), y
1024: 699c 60
                            rts
1025:
                  -;
                  -; vertikale linie zeichnen
1030:
1035:
                  1040:
                  -;
1045: 699d a5 fc
                  -vertilinelda y1
1046: 699f 29 f8
                            and #$f8
1047: 69al aa
                            tax
1050: 69a2 a5 fa
                            lda x11
1051: 69a4 a8
                            tay
1055: 69a5 29 f8
                            and \$$f8; (int(x1/8))*8
1060: 69a7 18
                            clc
1065: 69a8 7d c8 60-
                            adc lowtab, x; plus zeilen-
1070: 69ab 85 9e -
                            sta adrlol
1075: 69ad a5 fb -
                           lda x1h
                                        ; anfang y1 =
1080: 69af 7d 90 61-
                            adc hightab, x
1085: 69b2 85 9f -
                            sta adrloh ; adresse links
1095: 69b4 b9 58 62-
                           lda bittab, y; bitmuster links
1100: 69b7 85 b7
                            sta bitlinks; merken
1110: 69b9 a5 8b
                            lda x21
1111: 69bb a8
                            tay
1115: 69bc 29 f8
                            and \$$f8; (int(x2/8))*8
1120: 69be 18
                            clc
1125: 69bf 7d c8 60-
                            adc lowtab, x; plus zeilen-
1130: 69c2 85 8e -
                            sta adrrol
1135: 69c4 a5 8c -
                            lda x2h
                                        ; anfang y1 =
1140: 69c6 7d 90 61-
                            adc hightab, x
1145: 69c9 85 8f -
                            sta adrroh ; adresse links
1155: 69cb b9 58 62-
                            lda bittab, y; bitmuster rechts
1160: 69ce 85 b8
                           sta bitrechts ; merken
1165: 69d0 a5 fc -
                            lda yl
                                       ; position im
1170: 69d2 29 07 -
                            and #07
                                       ; block
1175: 69d4 a8
                            tay
1175: 69d5 8c 3c 03-
                            sty $033c ;als zaehler
```

```
1180: 69d8 a5 8d
                            lda y2
1185: 69da 38
                                        ; (y2-y1)+1 =
                            sec
1190: 69db e5 fc
                            sbc y1
1195: 69dd aa
                            tax
                                        ; anzahl zwischen-
1200: 69de e8
                            inx
                            stx $033d ; bytes
1200: 69df 8e 3d 03-
                            jsr plot2 ;linken rand
1205: 69e2 20 Oc 6a-loop1
1210: 69e5 ca
                            dex
1215: 69e6 f0 23
                                        ; fertig
                            beg out
                                       ;grafikblock
1220: 69e8 c8
                            iny
                            cpy #08
                                       ; beendet
1225: 69e9 c0 08
                                       ;nein, weiter
1230: 69eb 90 f5
                            bcc loop1
1235: 69ed a5 9e
                            lda adrlol
1240: 69ef 18
                            clc
                                        ; ja, naechster
1245: 69f0 69 40
                            adc #$40
                            sta adrlol ; block, d.h.
1250: 69f2 85 9e
                           lda adrloh
1255: 69f4 a5 9f
                            adc #01 ;adresse muss
1260: 69f6 69 01
1265: 69f8 85 9f
                            sta adrloh
                            lda adrrol ; um 320 erhoeht
1270: 69fa a5 8e
1275: 69fc 18
                            clc
                            adc #$40 ; werden
1280: 69fd 69 40
1285: 69ff 85 8e
                            sta adrrol
1290: 6a01 a5 8f
                            lda adrroh
1295: 6a03 69 01
                            adc #01
                            sta adrroh
1300: 6a05 85 8f
1305: 6a07 a0 00 -
                            ldy #00
1310: 6a09 f0 d7
                            beg loopl ; immer
                   -
1315: 6a0b 60
                            rts
                                        ; ende
                   -out
1320:
                   -;
1325:
                   -; zeichnet linie
                   -;==========
1330:
1335:
                   -;
                   -plot2
1340: 6a0c 24 f9
                            bit modus ; modus pruefen
1345: 6a0e 70 13
                            bvs setz2
                                        ; setzen
1350: 6a10 30 1e
                                        ; invertieren
                            bmi inv2
1355: 6a12 a5 b7
                   -loesch2 lda bitlinks
1360: 6a14 49 ff
                            eor #$ff
1365: 6a16 31 9e
                            and (adrlol), y ; linke linie
1370: 6a18 91 9e
                           sta (adrlol), y
1375: 6ala a5 b8
                            lda bitrechts
                            eor #$ff
1380: 6alc 49 ff
1385: 6ale 31 8e
                           and (adrrol), y ; rechte linie
1390: 6a20 91 8e
                           sta (adrrol), y
1391: 6a22 60
                           rts
1392:
                   -;
```

```
1395:
       6a23 a5 b7
                                lda
                                     bitlinks
                     -setz2
1400:
       6a25 11 9e
                                ora
                                      (adrlol), y ; linke linie
1405:
       6a27 91 9e
                                      (adrlol), y
                                sta
1410:
       6a29 a5 b8
                                lda
                                     bitrechts
1415:
       6a2b 11 8e
                                      (adrrol), y ; rechte linie
                                ora
1420:
       6a2d 91 8e
                                sta
                                      (adrrol), y
1421:
       6a2f 60
                                rts
1422:
                     -;
1425:
       6a30 a5 b7
                     -inv2
                                lda
                                     bitlinks
       6a32 51 9e
1430:
                                      (adrlol), y ; linke linie
                                eor
1435:
       6a34 91 9e
                                sta
                                      (adrlol), y
1440:
       6a36 a5 b8
                                lda
                                     bitrechts
1445:
       6a38 51 8e
                                eor
                                      (adrrol), y ; rechte linie
1450:
       6a3a 91 8e
                                sta
                                      (adrrol), y
1451:
       6a3c 60
                                rts
1452:
3000:
       6a3d ff 7f 3f-linkstab .by$ff,$7f,$3f,$1f
3001:
       6a41 Of 07 03-
                                 .by$0f,$07,$03,$01
3002:
       6a45 80 c0 e0-rechtstab.by$80,$c0,$e0,$f0
3003:
       6a49 f8 fc fe-
                                 .by$f8,$fc,$fe,$ff
```

Eine Sache, die sehr wichtig ist und bislang praktisch von keiner professionellen Erweiterung bedacht wurde, möchte ich hier noch ansprechen. Dies ist die Frage, ob die vier Ecken doppelt jeweils sowohl von der waagerechten als auch von der senkrechten Linie gezeichnet werden dürfen. Wenn man die Koordinaten der Ecken z.B. mit X1,Y1;X1,Y2;X2,Y1;X2,Y2 bezeichnet, scheint es egal zu sein, ob man die senkrechte Linie von Y1 nach Y2 oder von Y1+1 nach Y2–1 zeichnet, wenn der Eckpunkt bereits von der horizontalen Linie abgedeckt wurde:

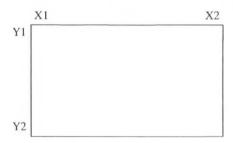

Leider gilt das Motto »doppelt hält besser« nur so lange, bis man ein Rechteck invertieren möchte. Dann nämlich werden die Eckpunkte doppelt invertiert, was heißt, daß sie denselben Zustand annehmen wie vor Ausführung des Befehls. Man darf daher die Eckpunkte tatsächlich nur einmal bearbeiten, alles andere ist ein grober Programmierfehler. Daher zeichnet die obige Routine die vertikale Linie immer nur von Y1+1 nach Y2–1, die horizontale jedoch von X1 nach X2. Man könnte die Sache auch umdrehen, also die waagerechte Linie von X1+1 nach X2–1 zeichnen, dafür jedoch die senkrechte von Y1 nach Y2.

Aufgerufen wird das Programm mit SYS 26717, X, Y, M, DX, DY.

### Dabei bedeuten:

X: X-Koordinate der linken, oberen Ecke
Y: Y-Koordinate der linken, oberen Ecke
M: Zeichenmodus (32, 64 oder 128 s.o.)
DX: Ausbreitung des Rechtecks in X-Richtung
DY: Ausbreitung des Rechtecks in Y-Richtung

# 4.4 Zeichnen von Kreisen/Ellipsen

Auch beim Erstellen von Ellipsen oder Kreisen tun sich viele Grafikerweiterungen sehr schwer. Um die Gründe hierfür herauszufinden, muß man sich erst einmal den Aufbau einer Ellipse ansehen:

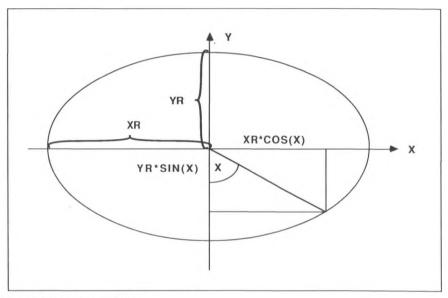

Bild 4.3: Aufbau einer Ellipse

Um die Koordinaten der einzelnen Punkte zu berechnen, gilt folgendes: Wenn man den Mittelpunkt der Ellipse durch die Koordinaten XM und YM beschreibt, den Radius in X-Richtung mit XR und denselben in Y-Richtung mit YR bezeichnet, und schließlich den Winkel W einführt, kann man eine Ellipse als die Punktmenge definieren, die diese Gleichungen erfüllt:

```
X = XM + XR*COS(W) 0 Grad \Leftarrow W \Leftarrow 360 Grad
Y = YM + YR*SIN(W) 0 Grad \Leftarrow W \Leftarrow 360 Grad
```

Falls XR und YR gleich sind, liegt der Sonderfall eines Kreises vor. Man braucht also tatsächlich nur eine Routine, um sowohl Kreise als auch Ellipsen zeichnen zu können.

Die meisten Grafikerweiterungen gehen genau so vor, wie es die Formeln vorschreiben: Sie berechnen für jeden Winkel die entsprechenden Sinus- und Cosinus-Werte im FAC, multiplizieren die Radien hinein und wandeln das Ergebnis in eine Integer-Zahl um, die sie zu den Mittelpunktkoordinaten hinzuaddieren. Ein Problem besteht darin, daß bei einer idealen Ellipse zwei nebeneinanderliegende Winkel W unendlich dicht zusammen liegen, d.h. es sind unendlich viele Berechnungsschritte erforderlich. Die Grafikerweiterungen helfen sich im allgemeinen damit, daß sie natürlich nur einige Punkte berechnen und diese dann durch Linien verbinden. Je größer diese sogenannte Schrittweite ist, desto schneller kann die Ellipse aufgebaut werden, desto größer ist aber auch die Abweichung von einer idealen Ellipse.

Es ist klar, daß man auf dem C64 keine solche ideale Ellipse darstellen kann, da die Grafikauflösung nicht unendlich groß ist, sondern nur 320 \* 200 Punkte beträgt. Die genaueste mögliche Ellipse erhält man, wenn zwei nebeneinanderliegende X- und Y-Werte jeweils nicht mehr als einen Grafikpunkt auseinanderliegen. Dies ist das C64-Kriterium, an dem man den Begriff »Genauigkeit« definitiv festhalten kann.

In der Praxis heißt dies, daß man eine Schrittweite von ca. 0.1 Grad nehmen muß, um dieser Forderung zu entsprechen. Leider führt dies aber dazu, daß es bei manchen Erweiterungen mehr als zehn Sekunden dauern kann, bevor eine Ellipse gezeichnet wurde! Da dies nicht akzeptabel erscheint, überlegte man sich, wie man den Zeichenvorgang optimieren könnte.

Zunächst kann man die mathematische Beziehung zwischen den Sinus- und Cosinus-Werten bestimmter Winkel ausnutzen. Hierbei gilt:

```
1:SIN(W) = SIN(180 \text{ Grad-W}) = -SIN(180 \text{ Grad+W}) = -SIN(360 \text{ Grad-W})
2:COS(W) = COS(360 \text{ Grad-W}) = -COS(180 \text{ Grad-W}) = -COS(180 \text{ Grad+W})
```

Durch diese Tatsache ist es möglich, mit einem berechneten Wertepaar jeweils in jedem Quadranten einen Punkt zu setzen, da sie sich nur im Vorzeichen unterscheiden. Wenn wir den Term XR\*COS(W) mit XOFF und YR\*SIN(W) mit YOFF bezeichnen, ergeben sich für die berechneten Koordinaten der einzelnen Quadranten folgende Zusammenhänge:

- 1. Quadrant (0 90 Grad): X = XM + XOFF; Y = YM YOFF
- 2. Quadrant ( 90 180 Grad): X = XM + XOFF; Y = YM + YOFF
- 3. Quadrant (180 270 Grad): X = XM XOFF; Y = YM + YOFF
- 4. Quadrant (270 360 Grad): X = XM XOFF; Y = YM YOFF

Obwohl diese Methode die Rechenzeit um den Faktor 4 verringern kann, weist sie auch einen Nachteil auf, mit dem wir noch schwer zu kämpfen haben werden: Während es nach der ursprünglichen Methode möglich war, beliebige Ellipsenausschnitte zu zeichnen, können wir jetzt nur noch Vollellipsen darstellen. Durch relativ komplizierte Programmierung werden wir jedoch später diesen Nachteil kompensieren.

Trotz dieses Kunstgriffs ist es aber nicht gelungen, die Rechenzeit so weit zu reduzieren, daß sie uns brauchbar erschiene. Das eigentliche Problem besteht in der Verwendung der Fließkommaoperationen. Eigentlich ist deren Verwendung als paradox zu bezeichnen, da bei der Grafik ja nur Integer-Werte benutzt werden können. Wie soll es aber sonst möglich sein, die Cosinus- und Sinus-Werte zu berechnen?

Die entscheidende Antwort ist: überhaupt nicht. Die Idee unserer Routine besteht vielmehr darin, diese Werte in einer Tabelle anzulegen, was den entscheidenden Schritt bedeutet. Da die Sinus- bzw. Cosinus-Werte nur im Bereich von 0 bis 1 liegen, müssen wir sie mit einem Faktor multiplizieren, der eine Umwandlung ins Integer-Format erlaubt. Da wir natürlich später wieder durch diesen Faktor teilen müssen, sollte er möglichst »prozessorfreundlich« sein: Wir werden den Wert 128 benutzen. Um durch ihn zu teilen, braucht man nur die Bits in einem Byte siebenmal nach rechts zu verschieben. Für unsere Tabelle gilt daher:

```
Wert = INT(COS(W)*128)
```

Wenn wir dann den Offset berechnen wollen, müssen wir

```
XOFF = XM + XR*(Wert/128)
```

rechnen. An dieser Stelle müssen wir uns leider wieder mit dem Problem der Genauigkeit auseinandersetzen. Wieviele Werte soll unsere Tabelle enthalten und in welcher Schrittweite sollen diese angelegt sein?

Wir benötigen die Werte von 0 Grad ←W <90 Grad, mit denen wir ja auch die anderen drei Quadranten erschlagen können (s.o.). Unsere Forderung ist die, daß zwei benachbarte Werte um maximal die Zahl 1 differieren dürfen, um die größtmögliche darstellbare Genauigkeit auf dem C64 zu erreichen. Hier hilft nur ausprobieren: Es zeigt sich, daß die Schrittweite 1/195 die größte mögliche ist, die diese Forderung erfüllt. Eine geringere Schrittweite bringt einen Zuwachs an Rechenzeit, eine größere einen Verlust an Genauigkeit. Wir haben nach dem Grundsatz »so grob wie möglich, so fein wie nötig« die optimale Schrittweite erhalten. Unsere Tabellenwerte können wir nun in einer Schleife berechnen:

```
FOR I = 0 TO 195: Wert(I) = 128*INT(COS((90/195)*I)): NEXT I
```

Wir haben es also geschafft, den Übergang vom Winkel W in eine Schleife von Werten zu erreichen. Dies ist ganz entscheidend für die Ausführungszeit der Routine, da nun keinerlei Winkelberechnungen mehr durchgeführt werden müssen. Die kritischste Stelle der Genauigkeit liegt übrigens beim Cosinus bei 90 Grad, da er dort seine größte Steigung aufweist, beim Sinus bei 0 Grad.

Wie können wir nun auf einfachste Weise den X-Offset berechnen? Wir müssen einfach in einer Schleife von 0 bis 195 die jeweiligen Werte auslesen, mit dem X-Radius multiplizieren und durch 128 teilen:

```
FOR I = 0 TO 195: X = XM + XR*(Wert(I)/128): NEXT I
```

Hier der Beweis: Wenn wir die Berechnungsgrundlage für die Tabellenwerte einsetzen, ergibt sich folgendes:

```
X = XM + XR*(128*INT(COS(90/195)*I)/128)
```

Dies kann man aber auch so ausdrücken:

```
FOR I = 0 TO 90: X = XM + XR*INT(COS(I)): NEXT I
```

Das einzige Problem besteht darin, daß nur Radien bis zum Wert 128 einschließlich zugelassen werden können. Bis zu diesem Zeitpunkt nämlich kann der Ausdruck

```
XOFF = XR*(Wert(I)/128)
```

nicht größer als eins werden, d.h. unsere gewünschte Genauigkeit ist gegeben. Bei größeren Radien wäre dies nicht mehr der Fall. Mit dieser Einschränkung kann man aber leben, wenn man bedenkt, daß in Y-Richtung nur 200 Punkte zur Verfügung stehen, aber 2\*128=256 Punkte zulässig sind.

Für die Sinus-Werte brauchen wir nicht extra eine Tabelle anzulegen, da gilt:

```
SIN(W) = COS(90-W)
```

Wir können also unsere Tabelle einmal von vorne für die Cosinus-Werte benutzen und einmal von hinten für den Sinus auslesen. Nun stellt die Umsetzung in ein Programm kein Problem mehr dar. In einer Schleife von 0 bis 195 wird jeweils für alle vier Quadranten ein Punkt berechnet. Hier erkennt man einen weiteren Vorteil der Routine: Die Ausführungszeit ist völlig unabhängig von Größe und Form der Ellipse.

Nun zu dem eingangs geschilderten Problem, dem Erstellen eines Ellipsenausschnitts. Hierfür wurden zusätzliche Routinen installiert, die genauso funktionieren wie die Routine für die ganzen Ellipsen, aber jeweils nur einen Punkt in einem Quadranten zeichnen. Je nach Lage von Anfangs- und Endpunkt des Ausschnitts werden diese Routinen nun nacheinander kombiniert aufgerufen. Nun aber zu dem Quelltext dieser superschnellen Routine:

## Listing: »kreis/ellipse«

```
101:
      638b
                   -; kreis/ellipse
102:
      638b
                             .ba $638b
103:
104: aefd
                                          = $aefd ; komma
                             .eq komma
105:
     ad8a
                             .eq frmnum
                                         = $ad8a ;ausdruck,
106:
     b79e
                             .eq byte
                                         = $b79e ; byte holen
107:
     00fa
                             .eq xl
                                             $fa ;x-koor.low
```

```
= $fb
                                                      ;x-koor.high
108:
       00fb
                               .eq xh
                                                $fc
                                                      ;y-koordin.
       00fc
109:
                               .eq y
                                            =
       00fd
                                              $fd
                                                      ;x-radius
110:
                               .eq xr
111:
       008b
                                                $8b
                                                      ;y-radius
                               .eq yr
112:
       008c
                               .eq xoff
                                                $8c
                                                      :x-offset
                                                $8d
113:
       008d
                               .eq yoff
                                                      ;y-offset
                                                $fe
                                                      ;zaehler
114:
       00fe
                               .eq zaehl
       008e
                               .eq x1
                                                $8e
                                                      ; mittelpunkt
115:
       008f
                                                $8f
                                                      ;x-koord.
116:
                               .eq x2
                                                $71
                                                      ; rechenreg.
117:
       0071
                               .eq mu
                                                      ;anf.-u.end-
118:
       00b4
                               .eq anqua
                                            =
                                                $b4
                                                $b5
                                                      ; quadranten
119:
       00b5
                               .eq endqua
                                            =
                                                $66
                                                      ; startpunkt
120:
       00b6
                               .eq anpunkt
                               .eq endpunkt =
                                                $72
                                                      ;endpunkt
121:
       0072
122:
       609c
                               .eq plot
                                            =
                                                $609c ; setz punkt
123:
       6018
                               .eq groff
                                            =
                                                $6018 ; grafik aus
                                                $bc0c ;arg=fac
124:
      bc0c
                               .eg facarg
                                           =
                                                $ba28 ; fac=k*fac
125:
      ba28
                               .eq memmult =
126:
      blaa
                               .eq intfac
                                            = $blaa ;int(fac)
                                            = $bba2 ; fac=konst.
127:
       bba2
                               .eq memfac
                                           = $b850 ; fac=k-fac
                               .eq memmin
128:
      b850
129:
       bbd4
                               .eq facmem
                                            = $bbd4 ;konst.=fac
130:
                     -;
131:
                     -; start
                     -;=====
132:
133:
134:
       638b 20 fd ae-
                               jsr
                                    komma
       638e 20 ea 66-
135:
                               jsr
                                    koor
                                               ; koordinaten holen
       6391 a5 b4
                                              ; start im ersten
136:
                               lda
                                    angua
137:
       6393 c9 01
                                    #01
                                               ; quadranten
                               cmp
       6395 d0 14
                                    ausschnitt; mit erstem punkt
138:
                               bne
139:
       6397 a5 b6
                               lda
                                    anpunkt
140:
       6399 c9 01
                                              ; nein, nur kreis-
                               cmp
                                    #01
141:
       639b d0 0e
                               bne
                                    ausschnitt; abschnitt
       639d a5 b5
                                               ; ende im letzten
142:
                               lda
                                    endqua
143:
       639f c9 04
                                               ; quadranten mit
                               cmp
                                    #04
       63a1 d0 08
                                    ausschnitt; letztem punkt
144:
                               bne
145:
     63a3 a5 72
                                    endpunkt
                               lda
146: 63a5 c9 c3
                               cmp
                                    #195
                                              ; nein, nur kreis-
147:
       63a7 d0 02
                                    ausschnitt; abschnitt
                               bne
148:
       63a9 f0 03
                                    ganz
                                              ; ja, ganzer kreis !
                               beg
149:
                     -;
150: 63ab 4c 5a 64-ausschnitjmp
                                    aussch
151:
                     -;
152:
                     -; ganzen kreis/ellipse zeichen
153:
                     -:-----
```

```
-;
154:
                              lda xl
155:
       63ae a5 fa
                    -ganz
                                             ; mittelpunkt
156:
       63b0 85 8e
                              sta
                                  x1
                                            ; koordinaten in x
      63b2 a5 fb
                              lda xh
157:
                                             ; merken
      63b4 85 8f
                              sta x2
158:
159:
      63b6 a9 01
                              lda
                                  #01
       63b8 85 ff
                              sta zaehl+1
160:
161:
      63ba a9 c3
                              lda #195
162:
       63bc 85 fe
                              sta zaehl
                                             ; zaehler setzen
163:
       63be 78
                              sei
       63bf a9 34
                              lda
                                  #52
                                             ; prozessorport
164:
       63c1 85 01
                              sta $01
                                             ; auf ram schalten
165:
166:
                    -;
                    -; berechnung von je 4 punkten
167:
                    168:
169:
                    -;
       63c3 a6 fe
                              ldx
                                  zaehl
                                             ; zaehler holen
170:
                    -loop
       63c5 bd 98 67-
                              lda cos-1,x
                                             ; cosinus-wert holen
171:
172:
       63c8 a6 fd
                              ldx xr
173:
       63ca 20 85 67-
                              jsr mult
                                             ; *xr/128 berechnen
                                             ;=x-offset
174:
       63cd 85 8c
                              sta xoff
                                             ; zaehler holen
175: 63cf a6 ff
                              ldx zaehl+1
     63d1 bd 98 67-
                              lda cos-1, x
                                             ; sinus wert holen
176:
177:
     63d4 a6 8b
                              ldx yr
                                             ; *yr/128 brechnen
178:
     63d6 20 85 67-
                              jsr mult
179: 63d9 85 8d
                              sta yoff
                                             ;=y-offset
    63db a5 8e
                              lda x1
                                             ; mittelpunkts-
180:
181:
      63dd a4 8f
                              ldy x2
                                             ; koordinaten holen
182: 63df 18
                              clc
                                             ;1. punkt
                                             ; x=x+xoff
183:
      63e0 65 8c
                              adc xoff
                              bcc 11
184:
      63e2 90 01
185:
     63e4 c8
                    -
                              iny
                              сру #00
                                             ;xh=0, dann o.k.
186:
      63e5 c0 00
                    -11
                              beq 13
187: 63e7 f0 08
      63e9 c0 02
                                   #02
                                             ;xh1, dann kein
188:
                              сру
                                             ; punkt setzen
189:
     63eb b0 26
                              bcs 14
      63ed c9 40
                                             ; xh=1 und xl=64,
190:
                              cmp
                                   #64
                                             ; dann kein punkt
      63ef b0 22
                              bcs 14
191:
                                  x1
192: 63f1 85 fa
                    -13
                              sta
                              sty xh
193:
       63f3 84 fb
                    _
                                             ;y=y+yoff
194:
       63f5 a5 fc
                              lda y
195:
       63f7 18
                              clc
196:
     63f8 65 8d
                              adc yoff
                              bcs 12
197:
      63fa b0 0a
                    _
                                             ;y=200, dann kein
                              cmp #200
198:
      63fc c9 c8
      63fe b0 06
                                             ; punkt setzen
                                  12
199:
                              bcs
```

```
6400 aa
200:
                                tax
                                                ;y-koordinate
       6401 a4 fa
                                                ;x-koordinate low
201:
                                ldv
                                    xl
202:
       6403 20 9c 60-
                                                ; punkt setzen
                                jsr
                                     plot
203:
       6406 a5 fc
                     -12
                                lda
                                     У
204:
       6408 38
                                                ; 2. punkt
                                sec
       6409 e5 8d
205:
                                sbc
                                     yoff
206:
       640b 90 06
                               bcc
                                     14
                                                ;y=y-yoff
207:
       640d aa
                               tax
                                                ;y-koordinate
208:
       640e a4 fa
                                                ; x-koordinate low
                               ldy
                                     xl
209:
       6410 20 9c 60-
                               jsr
                                     plot
                                                ; punkt setzen
210:
       6413 a5 8e
                     -14
                               lda
                                     x1
                                                ; mittelpunkts-
211:
       6415 a4 8f
                               ldy
                                     x2
                                                ; koordinaten holen
       6417 38
212:
                                sec
213:
       6418 e5 8c
                                sbc
                                     xoff
                                               ; 3. punkt
214:
       641a b0 01
                                     15
                                                ; x=x-xoff
                               bcs
215:
       641c 88
                               dev
       641d c0 00
216:
                     -15
                               cpy #00
                                                ;xh=0, dann o.k.
217:
       641f f0 08
                                beq 16
218:
       6421 c0 02
                                                ;xh1, dann kein
                               cpy #02
219:
       6423 b0 26
                               bcs 17
                                                ; punkt setzen
220:
       6425 c9 40
                               cmp
                                     #64
                                                ; xh=1 und xl=64,
221:
     6427 b0 22
                               bcs
                                    17
                                                ; dann kein punkt
222:
     6429 85 fa
                     -16
                                sta
                                    xl
223:
       642b 84 fb
                                sty
                                     xh
224:
     642d a5 fc
                                lda
                                                ;y=y+yoff
                                    V
     642f 18
225:
                               clc
     6430 65 8d
226:
                               adc
                                     yoff
227:
       6432 b0 0a
                               bcs
                                     18
228:
     6434 c9 c8
                                                ;y=200, dann kein
                               cmp
                                     #200
229:
     6436 b0 06
                               bcs
                                     18
                                                ; punkt setzen
230:
       6438 aa
                                                ; y-koordinate
                               tax
231:
       6439 a4 fa
                               ldy
                                     xl
                                                ;x-koordinate low
232:
     643b 20 9c 60-
                                jsr
                                     plot
                                                ; punkt setzen
233:
       643e a5 fc
                     -18
                                lda
                                     У
       6440 38
234:
                                sec
                                                ; 4. punkt
235:
     6441 e5 8d
                               sbc
                                    yoff
236:
    6443 90 06
                               bcc
                                    17
                                                ;, kein punkt
     6445 aa
237:
                                                ;y-koordinate
                               tax
238:
       6446 a4 fa
                               ldy xl
                                                ;x-koordinate low
239:
       6448 20 9c 60-
                               jsr plot
240:
     644b e6 ff
                     -17
                                inc zaehl+1
241: 644d c6 fe
                               dec zaehl
242:
    644f f0 03
                               beg out
                                                ; fertig
243:
    6451 4c c3 63-
                                jmp loop
                                                ; naechste 4 punkte
244:
     6454 a9 37
                     -out
                                lda
                                    #55
       6456 85 01
245:
                               sta
                                    $01
                                               ; auf rom schalten
```

```
246: 6458 58
                            cli
                  _
247:
      6459 60
                            rts
248:
                  -;
249:
                  -; kreis/ellipsenabschnitt zeichnen
250:
                  251:
                  -;
     645a a2 c3
252:
                  -aussch
                            ldx #195
253: 645c 86 fe
                            stx zaehl
254:
     645e a2 01
                            ldx
                                #01
                                          ;tabelle
255: 6460 86 ff
                            stx zaehl+1
256:
     6462 78
                            sei
                                          ; prozessorport
257:
     6463 a9 34
                  _
                            lda #52
                                          ; auf ram
258:
    6465 85 01
                  _
                            sta $01
259:
     6467 a6 fe
                                          ; der offsets
                  -ausloop ldx zaehl
260: 6469 bd 98 67-
                            lda cos-1, x
261: 646c a6 fd
                           ldx xr
                                          ;in x-
262:
    646e 20 85 67-
                           jsr mult
263:
     6471 a6 ff
                           ldx zaehl+1
                                         ; und y-
264: 6473 9d 00 d0-
                           sta $d000, x
265: 6476 bd 98 67-
                           lda cos-1,x
                                          ; richtung
266: 6479 a6 8b
                           ldx yr
267: 647b 20 85 67-
                            jsr mult
                                         ; aufbauen
268: 647e a6 ff
                            ldx zaehl+1
269: 6480 9d 00 d1-
                           sta $d100,x
270: 6483 e6 ff
                            inc zaehl+1
271:
      6485 c6 fe
                            dec zaehl
272:
     6487 d0 de
                  _
                            bne ausloop
273:
274: 6489 a5 72
                            lda endpunkt ; wenn endpunkt=1,
275:
      648b c9 01
                            cmp #01
                                          ;=2 setzen, da
276: 648d d0 02
                            bne weiter
                                          ; sonst fehler
277:
    648f a9 02
                            1da #02
                                          ; auftreten
278:
     6491 85 72
                  -weiter
                            sta endpunkt
279:
     6493 a5 fa
                            lda xl
280:
     6495 85 8e
                            sta x1
281: 6497 a5 fb
                            lda xh
282:
     6499 85 8f
                            sta x2
283:
     649b a5 b4
                            lda anqua
                                          ; anfangsquadrant
284: 649d 0a
                            asl
                                a
285:
     649e 0a
                            asl a
                                          : *4
286:
     649f 18
                            clc
287: 64a0 65 b5
                            adc endqua
                                          ; plus endquadrant
288:
    64a2 aa
                            tax
                                          ;=tabellenoffset
289:
     64a3 bd 9c 65-
                           lda lowtab, x
290: 64a6 8d b0 64-
                           sta start+1
                                         ; startadresse
291: 64a9 bd b1 65-
                            lda hightab, x
```

```
292:
     64ac 8d bl 64-
                          sta start+2
                                       ; holen
                         jsr $0000 ; routine ausfuehren
293: 64af 20 00 00-start
294: 64b2 a9 37
                          lda #55
                                       ; prozessorport
295: 64b4 85 01
                          sta $01
                                        ; auf rom schalten
296:
     64b6 58
                          cli
297: 64b7 60
                          rts
                                        ; ende
298:
                 -;
299:
                  -;
300:
                  -; start im 1., ende im 1.quadranten
301:
                 -;
302: 64b8 a5 b6
                -sle1
                          lda anpunkt
                          cmp endpunkt
303: 64ba c5 72 -
304: 64bc 90 0a
                          bcc slell
                          ldx #195
305: 64be a2 c3
                _
306: 64c0 20 c6 65-
                          jsr erster
307: 64c3 a9 01
                          lda #01
308: 64c5 4c 0e 65-
                          jmp s2e1+2
309: 64c8 a6 72 -sle11
                          ldx endpunkt
310:
     64ca 4c c6 65-
                           jmp erster
311:
                  -; start im 1., ende im 2.quadranten
312:
313:
                 -;
                          lda anpunkt
314: 64cd a5 b6
                -s1e2
315: 64cf a2 c3
                          ldx #195
                _
316: 64d1 20 c6 65-
                          jsr erster
317: 64d4 a9 01 -
                          lda #01
318: 64d6 a6 72 -
                          ldx endpunkt
319: 64d8 4c 14 66-
                           jmp zweiter
320:
                  -;
                  -; start im 1., ende im 3.quadranten
321:
322:
                  -;
323: 64db a5 b6
                  -s1e3
                         lda anpunkt
324: 64dd a2 c3 -
                          ldx #195
325: 64df 20 c6 65-
                          jsr erster
326: 64e2 a9 01 -
                          lda #01
327: 64e4 a2 c3 -
                          ldx #195
328: 64e6 20 14 66-
                         jsr zweiter
329: 64e9 a9 01 -
                          lda #01
330: 64eb a6 72
                          ldx endpunkt
331: 64ed 4c 58 66-
                          jmp dritter
332:
                  -:
333:
                  -; start im 1., ende im 4. quadranten
334:
                  -;
335: 64f0 a5 b6
                  -sle4
                           lda anpunkt
336: 64f2 a2 c3 -
                          ldx #195
337: 64f4 20 c6 65-
                          jsr erster
```

```
338:
     64f7 a9 01 -
                           lda
                                #01
339: 64f9 a2 c3
                -
                           ldx #195
340: 64fb 20 14 66-
                           jsr zweiter
341: 64fe a9 01
                           lda #01
342: 6500 a2 c3
                           ldx #195
343: 6502 20 58 66-
                           jsr dritter
344: 6505 a9 01
                           lda #01
345: 6507 a6 72
                           ldx endpunkt
346:
    6509 4c aa 66-
                           jmp vierter
347:
                  -;
348:
                  -; start im 2., ende im 1.quadranten
349:
                  -;
350: 650c a5 b6
                  -s2e1
                           lda
                                anpunkt
351: 650e a2 c3
                           ldx #195
352: 6510 20 14 66-
                           jsr zweiter
353: 6513 a9 01
                           lda #01
354: 6515 a2 c3 -
                           ldx #195
355: 6517 20 58 66-
                           jsr dritter
356: 651a a9 01
                           lda #01
357: 651c a2 c3
                           ldx #195
358: 651e 20 aa 66-
                           jsr vierter
359: 6521 a9 01 -
                           lda #01
360: 6523 4c c8 64-
                           jmp s1e1+16
361:
                  -;
362:
                  -; start im 2., ende im 2.quadranten
363:
                  -;
364: 6526 a5 b6 -s2e2
                           lda anpunkt
365: 6528 c5 72
                           cmp endpunkt
366: 652a 90 0a
                           bcc s2e22
367: 652c a2 c3
                           ldx #195
368: 652e 20 14 66-
                           jsr zweiter
369: 6531 a9 01 -
                           lda #01
370: 6533 4c 4a 65-
                            jmp s3e2+2
371: 6536 4c d6 64-s2e22
                           jmp s1e2+9
372:
                  -;
373:
                  -; start im 2., ende im 3.quadranten
374:
                  -;
375: 6539 a5 b6
                  -s2e3
                           lda
                                anpunkt
376: 653b 4c e4 64-
                            jmp s1e3+9
377:
                  -;
378:
                  -; start im 2., ende im 4.quadranten
379:
                  -;
380: 653e a5 b6
                  -s2e4
                            lda
                                anpunkt
381: 6540 4c f9 64-
                            jmp s1e4+9
382:
383:
                  -; start im 3., ende im 1.quadranten
```

```
384:
                   -;
385:
      6543 a5 b6
                   -s3e1
                             lda anpunkt
386: 6545 4c 15 65-
                              jmp s2e1+9
387:
388:
                   -; start im 3., ende im 2.quadranten
389:
                   -;
390: 6548 a5 b6
                   -s3e2
                             lda anpunkt
391:
      654a a2 c3
                             ldx
                                  #195
392: 654c 20 58 66-
                             jsr dritter
393: 654f a9 01
                             lda #01
394: 6551 a2 c3
                             ldx #195
395: 6553 20 aa 66-
                             jsr vierter
396: 6556 a9 01
                             lda #01
397: 6558 4c cf 64-
                             jmp s1e2+2
398:
                   -;
399:
                   -; start im 3., ende im 3.quadranten
400:
                   -;
401: 655b a5 b6
                   -s3e3
                             lda anpunkt
402: 655d c5 72
                             cmp endpunkt
403: 655f 90 0a
                             bcc s3e33
404: 6561 a2 c3
                             ldx #195
                   -
405: 6563 20 58 66-
                             jsr dritter
406: 6566 a9 01
                             lda #01
407: 6568 4c 7f 65-
                             jmp s4e3+2
408: 656b 4c eb 64-s3e33
                             jmp s1e3+16
409:
                   -;
410:
                   -; start im 3., ende im 4. quadranten
                   -;
411:
412: 656e a5 b6
                   -s3e4
                             lda anpunkt
413: 6570 4c 00 65-
                             jmp sle4+16
414:
415:
                   -; start im 4., ende im 1.quadranten
416:
                   -;
417: 6573 a5 b6
                   -s4e1
                             lda anpunkt
418:
      6575 4c 1c 65-
                             jmp s2e1+16
419:
                   -;
420:
                   -; start im 4., ende im 2.quadranten
421:
                   -;
422:
    6578 a5 b6
                   -s4e2
                             lda anpunkt
423: 657a 4c 51 65-
                             jmp s3e2+9
424:
                   -;
425:
                   -; start im 4., ende im 3.quadranten
426:
                   -;
427: 657d a5 b6
                   -s4e3
                             lda anpunkt
428: 657f a2 c3
                  _
                             ldx
                                  #195
429: 6581 20 aa 66-
                             jsr vierter
```

```
430:
       6584 a9 01 -
                              lda
                                   #01
431:
       6586 4c dd 64-
                              jmp
                                   s1e3+2
432:
433:
                    -; start im 4., ende im 4. quadranten
434:
                    -;
435:
       6589 a5 b6
                   -s4e4
                              lda
                                  anpunkt
436:
       658b c5 72
                              cmp
                                  endpunkt
437:
       658d 90 0a
                                  s4e44
                              bcc
       658f a2 c3
438:
                                  #195
                              ldx
439:
       6591 20 aa 66-
                              jsr
                                  vierter
440:
      6594 a9 01
                              lda
                                  #01
      6596 4c f2 64-
441:
                              jmp
                                  s1e4+2
442:
       6599 4c 07 65-s4e44
                              jmp
                                  s1e4+23
443:
444: 659c 00 00 00-lowtab
                              .by0,0,0,0,0
445:
      65a1 b8 cd db-
                              .by(s1e1),(s1e2),(s1e3),(s1e4)
446:
     65a5 0c 26 39-
                              .by(s2e1),(s2e2),(s2e3),(s2e4)
447:
      65a9 43 48 5b-
                              .by(s3e1),(s3e2),(s3e3),(s3e4)
448:
      65ad 73 78 7d-
                              .by(s4e1),(s4e2),(s4e3),(s4e4)
449: 65b1 00 00 00-hightab
                              .by0,0,0,0,0
450:
     65b6 64 64 64-
                              .by(s1e1),(s1e2),(s1e3),(s1e4)
451:
     65ba 65 65 65-
                              .by(s2e1),(s2e2),(s2e3),(s2e4)
452:
      65be 65 65 65-
                              .by(s3e1),(s3e2),(s3e3),(s3e4)
453: 65c2 65 65 65-
                              .by(s4e1),(s4e2),(s4e3),(s4e4)
454:
455:
                    -; ersten quadranten zeichnen
456:
                    457:
                   -;
458:
      65c6 85 fe
                    -erster
                             sta
                                  zaehl
459:
       65c8 86 ff
                              stx
                                  zaehl+1
460:
       65ca a9 c3
                             lda
                                  #195
                                             ;zaehler setzen
461:
      65cc 38
                             sec
462:
      65cd e5 fe
                             sbc zaehl
                                             ;und invertieren
463:
       65cf 85 fe
                                  zaehl
                             sta
464:
      65d1 a9 c3
                             lda
                                  #195
465:
      65d3 38
                             sec
466:
       65d4 e5 ff
                             sbc
                                  zaehl+1
467:
      65d6 85 ff
                             sta zaehl+1
468:
       65d8 a6 ff
                   -loopq1
                             ldx zaehl+1
                                             ;zaehler holen
469:
      65da bd 00 d0-
                             lda $d000, x
                                             ;x-odffset holen
470:
      65dd 85 8c
                             sta
                                  xoff
                                             ;merken
     65df bd 00 d1-
471:
                             lda
                                  $d100,x
                                             ;y-offset holen
472:
      65e2 85 8d
                             sta
                                  yoff
                                             ;merken
473:
      65e4 a5 8e
                             lda
                                  x1
                                             ;mittelpunkts-
474:
      65e6 a4 8f
                             ldy
                                  x2
                                             ;koordinaten holen
475:
      65e8 18
                             clc
```

```
476: 65e9 65 8c
                            adc xoff
                                            ; x=x+xoff
      65eb 90 01
                            bcc lq11
477:
    65ed c8
                             iny
478:
                                            ;xh=0, dann o.k.
                             cpy #00
479:
    65ee c0 00
                   -lq11
                             beg 1q13
    65f0 f0 08
480:
    65f2 c0 02
                             cpy #02
                                            ;xhl, dann kein
481:
                                            ; punkt setzen
482: 65f4 b0 15
                             bcs 1q12
                                            ; xh=1 und xl=64,
    65f6 c9 40
                             cmp #64
483:
484: 65f8 b0 11
                             bcs 1q12
                                            ; dann kein punkt
    65fa 85 fa
485:
                   -1q13
                             sta xl
                             sty xh
486: 65fc 84 fb
487: 65fe a5 fc
                                            ;y=y-yoff
                             lda y
488: 6600 38
                             sec
                                            ;y, dann kein
489: 6601 e5 8d
                             sbc yoff
                                            ; punkt setzen
490: 6603 90 06
                             bcc 1q12
                                            ;y-koordinate
491: 6605 aa
                             tax
      6606 a4 fa
                   _
                             ldy xl
                                            ;x-koordinate low
492:
493: 6608 20 9c 60-
                             jsr plot
                                            ; punkt setzen
494: 660b e6 ff
                   -1q12
                             inc zaehl+1
495: 660d a5 ff
                             lda zaehl+1
496: 660f c5 fe
                             cmp zaehl
                                            ;alle punkte
                                            ; gesetzt, dann
                             bne loopq1
497:
     6611 d0 c5
                                            ; fertig
    6613 60
                   _
                             rts
498:
499:
                   -;
500:
                   -;
                   -; zweiten quadranten zeichnen
501:
                   502:
503:
                   -;
                   -zweiter sta zaehl
                                            ; zaehler setzen
504:
    6614 85 fe
     6616 86 ff
                             stx zaehl+1
505:
506:
      6618 a6 fe
                   -loopq2
                             ldx zaehl
                                            ; zaehler holen
                                            ;x-odffset holen
507:
     661a bd 00 d0-
                             lda $d000, x
                                            ;merken
508: 661d 85 8c
                             sta xoff
509: 661f bd 00 d1-
                             lda $d100,x
                                            ;y-offset holen
                                            ;merken
     6622 85 8d
                             sta voff
510:
511: 6624 a5 8e
                             lda x1
                                            ; mittelpunkts-
                                            ; koordinaten holen
512: 6626 a4 8f
                             ldy x2
513: 6628 18
                             clc
514: 6629 65 8c
                             adc xoff
                                            ;x=x+xoff
515: 662b 90 01
                             bcc lq21
516: 662d c8
                             iny
517: 662e c0 00
                             cpy #00
                                            ;xh=0, dann o.k.
                   -1q21
518: 6630 f0 08
                             beg 1g23
519: 6632 c0 02
                             cpy #02
                                            ;xhl, dann kein
520: 6634 b0 19
                                            ; punkt setzen
                             bcs 1q22
                                            ; xh=1 und xl=64,
                             cmp #64
521: 6636 c9 40
                  _
```

```
568: 6686 b0 19
                           bcs 1q38
                                          ; punkt setzen
                                          ; xh=1 und xl=64,
569: 6688 c9 40
                           cmp #64
                                          ;dann kein punkt
570: 668a b0 15
                           bcs 1q38
571: 668c 85 fa
                  -1q36
                           sta xl
572: 668e 84 fb
                            sty xh
573: 6690 a5 fc
                           lda y
                                          ;y=y+yoff
574: 6692 18
                           clc
575: 6693 65 8d
                           adc yoff
576: 6695 b0 0a
                           bcs 1q38
577: 6697 c9 c8
                                         ;y=200, dann kein
                           cmp #200
578: 6699 b0 06
                           bcs 1q38
                                          ; punkt setzen
579: 669b aa
                           tax
                                          ;y-koordinate
                                          ;x-koordinate low
580: 669c a4 fa
                           ldy xl
581: 669e 20 9c 60-
                                          ; punkt setzen
                           jsr plot
582: 66al e6 ff
                           inc zaehl+1
                  -1938
583: 66a3 a5 ff
                           lda zaehl+1
584: 66a5 c5 fe
                           cmp zaehl
                                          ;alle punkte
585: 66a7 d0 c1
                           bne loopq3
                                         ; gesetzt, dann
586: 66a9 60
                                          ;fertig
                           rts
587:
                  -;
588:
                  -;
589:
                  -; vierten quadranten zeichnen
                  590:
591:
                  -;
592: 66aa 85 fe
                  -vierter sta zaehl
                                         ;zaehler setzen
593: 66ac 86 ff
                           stx zaehl+1
594: 66ae a6 fe
                  -loopq4 ldx zaehl
                                          ; zaehler holen
595: 66b0 bd 00 d0-
                           lda $d000, x
                                          ;x-odffset holen
596: 66b3 85 8c
                           sta xoff
                                          ;merken
597: 66b5 bd 00 d1-
                           lda $d100, x
                                          ;y-offset holen
598: 66b8 85 8d
                           sta yoff
                                          ;merken
599: 66ba a5 8e
                                          ;mittelpunkts-
                           lda xl
600: 66bc a4 8f
                                          ;koordinaten holen
                           ldy x2
601: 66be 38
                           sec
602: 66bf e5 8c
                            sbc xoff
603: 66c1 b0 01
                           bcs 1q45
                                          ;x=x-xoff
604: 66c3 88
                            dey
605: 66c4 c0 00
                            сру #00
                                           ;xh=0, dann o.k.
                  -1945
606: 66c6 f0 08
                           beq 1q46
607: 66c8 c0 02
                            cpy #02
                                          ;xhl, dann kein
608: 66ca b0 15
609: 66cc c9 40
                            bcs 1q48
                                          ; punkt setzen
                            cmp #64
                                           ; xh=1 und xl=64,
                                           ;dann kein punkt
610: 66ce b0 11
                           bcs 1q48
611: 66d0 85 fa
                            sta xl
                  -1946
612: 66d2 84 fb
                            sty xh
                 _
613: 66d4 a5 fc
                            lda y
                                          ;y=y-yoff
```

```
614:
      66d6 38
                            sec
615:
      66d7 e5 8d
                            sbc
                                yoff
                                           ;y, dann kein
616:
     66d9 90 c6
                                           ; punkt setzen
                            bcc 1q38
617:
                                           ;y-koordinate
      66db aa
                            tax
618: 66dc a4 fa
                            ldy xl
                                           ;x-koordinate low
619:
      66de 20 9c 60-
                            jsr plot
                                           ;punkt setzen
                            inc zaehl
620:
      66el e6 fe
                  -1948
621:
      66e3 a5 fe
                            lda zaehl
                                           ;alle punkte
622:
    66e5 c5 ff
                            cmp zaehl+1
623:
    66e7 d0 c5
                                           ; gesetzt, dann
                            bne loopq4
624:
      66e9 60
                                           ;fertig
                            rts
625:
                   -;
626:
                   -; koordinaten holen
                   -;=========
627:
628:
629:
     66ea 20 58 63-koor
                            jsr $6358
                                           ; mittelpunkt holen
630: 66ed 20 fd ae-
                            jsr komma
     66f0 20 9e b7-
                                           ;x-radius holen
631:
                            jsr byte
632: 66f3 e0 81
                            cpx #129
                                           ;= 129
633: 66f5 b0 5a
                            bcs error
                                           ; ja, fehler
634: 66f7 86 fd
                            stx xr
635:
     66f9 20 fd ae-
                            jsr komma
636: 66fc 20 9e b7-
                            jsr byte
                                           ;y-radius holen
637: 66ff e0 81
                            cpx #129
                                           ;= 129
638:
     6701 b0 4e
                            bcs error
                                           ; ja, fehler
    6703 86 8b
                            stx yr
639:
640:
      6705 20 fd ae-
                            jsr komma
                            jsr rechne
                                           ;anfangswinkel in
641: 6708 20 1a 67-
      670b 85 b4
                                           ; quadranten und
642:
                            sta anqua
643: 670d 84 b6
                                           ; punkt umrechnen
                            sty anpunkt
644:
      670f 20 fd ae-
                            jsr komma
645:
      6712 20 1a 67-
                            jsr rechne
                                           ; endwinkel in
      6715 85 b5
                                           ; quadranten und
646:
                            sta endqua
647:
      6717 84 72
                            sty endpunkt
                                           ; punkt umrechnen
648:
      6719 60
                            rts
649:
650:
                   -; umrechnung winkel-quadranten/punkt
                   651:
652:
                   -;
653: 671a 20 8a ad-rechne
                            jsr frmnum
                                           ; ausdruck holen
                            ldx # (buffer)
654:
      671d a2 7f
655:
      671f a0 67
                            ldy # (buffer)
      6721 20 d4 bb-
                                           ;wert sichern
656:
                            isr facmem
657: 6724 a9 59
                            lda # (multtab1)
                            ldy # (multtab1)
658:
      6726 a0 67
                            jsr memmult ; fac=fac*(4/2*=)
659:
    6728 20 28 ba-
```

```
;a/y=int(fac)
                                  intfac
660:
      672b 20 aa b1-
                              jsr
      672e c8
                             iny
661:
      672f 98
                                             ;plus 1 =
662:
                             tya
663:
    6730 48
                             pha
664:
      6731 aa
                             tax
                                              ; quadrant merken
664: 6732 ca
                             dex
665: 6733 bd 67 67-
                              lda quatabh, x
    6736 a8
                                              ; fac mit
666:
                             tay
                                              ; (quadrant-1) *
667: 6737 bd 63 67-
                              lda quatabl, x
                              jsr memfac
                                              ;(=/2) laden
    673a 20 a2 bb-
668:
669:
     673d a9 7f
                             lda #(buffer)
                                  # (buffer)
670:
     673f a0 67
                             ldy
                             jsr memmin
                                              ;fac=wert-fac
     6741 20 50 b8-
671:
     6744 a9 5e
                              lda #(multtab2)
672:
673: 6746 a0 67
                             ldy
                                  # (multtab2)
                                             ;fac=fac*(195*2/=)
674:
     6748 20 28 ba-
                              jsr memmult
                                              ;a/y=int(fac)
675:
     674b 20 aa b1-
                             isr intfac
      674e c8
676:
                             iny
677:
     674f 68
                              pla
      6750 60
                                              ;zahl
678:
                              rts
679:
                   -;
680: 6751 68
                   -error
                              pla
681:
     6752 68
                              pla
                                              ; grafik aus
682:
      6753 20 18 60-
                              jsr groff
     6756 4c 48 b2-
                              jmp $b248
                                             ;illegal quantity
683:
684:
                    -;
685:
    6759 80 22 f9-multtabl .by 128, 34, 249, 131, 109
      675e 87 78 48-multtab2 .by 135,120,72,30,56
686:
                              .by(eins),(zwei),(drei),(vier)
687:
      6763 6b 70 75-quatabl
     6767 67 67 67-quatabh
                              .by(eins),(zwei),(drei),(vier)
688:
                              .by 0,0,0,0,0
      676b 00 00 00-eins
689:
      6770 81 49 Of-zwei
                              .by 129,73,15,218,162
690:
                              .by 130,73,15,218,162
      6775 82 49 Of-drei
691:
                              .by 131,22,203,227,250
692:
      677a 83 16 cb-vier
      677f 00 00 00-buffer
                              .by 0,0,0,0,0,0
693:
694:
                    -;
695:
                    -; berechnung von akku*x/128
                    696:
697:
                    -;
      6785 85 71
698:
                    -mult
                              sta mu
699:
      6787 8e 93 67-
                              stx
                                  mult1+1
      678a a2 07
700:
                              ldx
                                   #07
                              lda #00
701:
     678c a9 00
     678e 46 71
702:
                   -m1
                              lsr mu
703: 6790 90 02
                              bcc m2
                              adc #00
704:
      6792 69 00
                    -mult1
```

```
705:
       6794 6a
                   -m2
                             ror
706:
       6795 ca
                             dex
707:
       6796 d0 f6
                             bne
                                  m1
708:
       6798 60
                             rts
709:
710:
                   -; cosinus-sinus-tabelle
711:
                    -;=============
712:
                   -;
713:
       6799 00 01 02-cos
                           .by0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
714:
       67a4 0b 0c 0d-.by11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
715:
       67ae 15 16 17-.by21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
       67b8 1f 20 21-.by31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
716:
717:
       67c2 29 2a 2b-.by41,42,43,44,45,46,47,48,49,50
718:
       67cc 33 34 35-.by51,52,53,53,54,55,56,57,58,59
719:
       67d6 3c 3d 3e-.by60,61,62,63,64,64,65,66,67,68
       67e0 45 46 47-.by69,70,71,71,72,73,74,75,76,76
720:
721:
       67ea 4d 4e 4f-.by77,78,79,80,80,81,82,83,84,84
722:
       67f4 55 56 57-.by85,86,87,87,88,89,90,90,91,92
723:
       67fe 5d 5d 5e-.by93,93,94,95,95,96,97,97,98,99
       6808 63 64 65-.by099,100,101,101,102,102,103,104,104,105
724:
725:
       6812 69 6a 6b-.by105,106,107,107,108,108,109,109,110,110
726:
       681c 6f 6f 70-.by111,111,112,112,113,113,114,114,115,115
       6826 74 74 74-.by116,116,116,117,117,118,118,118,119,119
727:
728:
       6830 78 78 78-.by120,120,120,121,121,121,122,122,122,122
729:
       683a 7b 7b 7b-.by123,123,123,124,124,124,124,124,125,125
730:
       6844 7d 7d 7d-.by125,125,125,126,126,126,126,126,126,127
731:
       732:
       6858 7f 7f 7f-.by127,127,127,127
```

Zu diesem Mammutlisting möchte ich abschließend noch einige Worte sagen. Zunächst zu der Umrechnung des Winkels in den Quadranten und den Startpunkt (Zeilen 653–678). Wenn Sie als Anwender diese Routine benutzen wollen, möchten Sie natürlich den Start- und Endwinkel gern im Bogenmaß eingeben, womit das Programm allerdings nicht viel anfangen kann. Daher muß der Winkel umgerechnet werden. Zunächst ist der Quadrant zu bestimmen. Hierfür ist folgende Rechnung erforderlich:

```
Quadrant = INT(Winkel*(4/(2*PI)))+1
```

Der Winkel muß dabei zwischen 0 und 1,999\*PI liegen. Wenn Sie z.B. als Winkel 100 Grad (=0,8726\*PI) eingeben, wird nach der Formel INT(0,8726\*4/2)+1 der 2.Quadrant berechnet, was sicherlich richtig ist, da dieser von 90-180 Grad geht. Nun muß noch der Wert innerhalb des Quadranten gefunden werden, bei dem die Schleife (s.o.) zu starten hat. Hier können Werte von 0 bis 195 berechnet werden nach folgender Formel:

```
Wert = INT (Winkel-((Quadrant-1)*(PI/2))*(195/(PI/2)))
```

Diese kompliziert erscheinende Formel ist jedoch durchaus erklärbar: Um das Verhältnis des Winkels zu 90 Grad zu finden, muß zunächst der Gesamtwinkel auf einen Anteil reduziert werden, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Dafür wird 90 Grad (=PI/2) einmal weniger abgezogen als der Wert des Quadranten, z.B. bei 100 Grad (2. Quadrant) werden einmal 90 Grad subtrahiert, so daß das Ergebnis 10 Grad lautet. Dies ist der Anteil des Winkels, der seit Eintritt in den Quadranten (bei 90 Grad) überstrichen worden ist. Nun wird dieses Ergebnis noch mit dem Faktor 195/(PI/2) multipliziert, um den Winkel in den Startpunkt umzurechnen. Der Faktor ergibt sich aus dem möglichen Punktwert (0-195) und dem überstrichenen Winkel eines Quadranten (PI/2). Bei dem Zwischenergebnis von 10 Grad hieße es, daß der Startpunkt unserer Ellipse bei INT(0.027777\*PI(=10Grad)\*195/(PI/2))= 10 zu finden ist. Genau dasselbe Verfahren wird angewandt, wenn es darum geht, den Endpunkt umzurechnen. Falls man eine Vollellipse wünscht, muß man als Startpunkt 0 und als Endpunkt 1.999\*PI eingeben. In den Zeilen 136-148 wird überprüft, ob eine ganze Ellipse oder nur ein Ausschnitt gezeichnet werden soll. Die Routine für die Komplett-Ellipse befindet sich in den Zeilen 152-247 und arbeitet nach dem oben beschriebenen Verfahren. Sehr viel komplizierter ist es, einen Ausschnitt zu berechnen. Es gibt nämlich 16 Möglichkeiten der Quadrantenkombination:

| Startquadrant | Endquadrant |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
| 1             | 1           |  |  |  |
| 1             | 2           |  |  |  |
| 1             | 3           |  |  |  |
| 1             | 4           |  |  |  |
| 2             | 1           |  |  |  |
| 2             | 2           |  |  |  |
| 2             | 3           |  |  |  |
| 2             | 4           |  |  |  |
| 3             | 1           |  |  |  |
| 3             | 2           |  |  |  |
| 3             | 3           |  |  |  |
| 3             | - 4         |  |  |  |
| 4             | 1           |  |  |  |
| 4             | 2           |  |  |  |
| 4             | 3           |  |  |  |
| 4             | 4           |  |  |  |

Für jede Möglichkeit mußte eine eigene Routine geschrieben werden, die in Zeile 293 angesprungen wird. Die Startadresse dieser Routine wird aus einer Tabelle ausgelesen. Der Index zum Lesen der Tabelle wird in den Zeilen 283–288 berechnet, einfach, indem man den Anfangsquadranten mal vier nimmt und den Endquadranten hinzuaddiert. Dadurch sind Werte von 5 bis 20 möglich, wobei jeder Wert eindeutig einer Quadrantenkombination zugeordnet ist. Als Beispiel möchte ich die Routine besprechen, die den Ausschnitt vom ersten in den

dritten Quadranten zeichnet (Zeilen 323–331): Zunächst muß der erste Quadrant betrachtet werden. Hier ist genau der Abschnitt vom Start (ANPUNKT) bis zum Ende (195) zu zeichnen. Der zweite Quadrant muß komplett aufgebaut werden (Start:1, Ende:195), während der dritte Quadrant genau vom Anfang (1) bis zum berechneten Endpunkt gezeichnet werden muß. Die folgenden Programmzeilen bis 442 behandeln auf diese Weise auch die übrigen 15 Kombinationen.

Ab Zeile 454 beginnt der Programmteil, der für den Aufbau der einzelnen Quadranten zuständig ist. Er funktioniert genauso wie bei der Vollellipse, hier wird jedoch immer nur ein Punkt in dem zuständigen Quadranten gezeichnet und nicht vier Punkte in allen Quadranten.

Die Routine ab Zeile 698 dient dazu, die Berechnung von XR\*Wert(I)/128 durchzuführen. Die Ellipsenroutine gehört zu den schnellsten jemals für den C64 verfaßten, bei maximaler Genauigkeit. Sie zeichnet mehrere Kreise/Ellipsen pro Sekunde, so daß der Aufbau eines einzelnen nicht mit dem Auge verfolgt werden kann. Dies ist der Punkt, der eine »schnelle« von einer »langsamen« Routine unterscheidet. Aufgerufen wird sie mit

SYS 25483, XM, YM, M, XR, YR, AW, EW

XM: Mittelpunkt der Ellipse in X-Richtung YM: Mittelpunkt der Ellipse in Y-Richtung

M: Zeichenmodus (32=löschen, 64=setzen, 128=invertieren)

X-Radius (muß kleiner oder gleich 128 sein) XR: YR: Y-Radius (muß kleiner oder gleich 128 sein)

AW: Anfangswinkel im Bogenmaß (zwischen 0 und 1,999\*PI) EW: Endwinkel im Bogenmaß (zwischen 0 und 1,999\*PI)

#### Das Schreiben von Text in die HiRes-Grafik 4.5

Für die Realisierung des Text-Befehls gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten: Zum einen gibt es Erweiterungen, die durch die Interrupttechnik zwischen Text- und Grafikschirm hin- und herschalten. Der Betrachter hat durch die ungeheure Geschwindigkeit das Gefühl, beide Schirme gleichzeitig zu sehen. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, daß man den normalen Textschirm zum Erstellen der Texte benutzen kann, also den PRINT-Befehl mit allen Steuerzeichen. Der Nachteil wiegt jedoch schwer: Da die Schriftzeichen nicht im Grafikspeicher vorhanden sind, können sie bei einem Grafikausdruck nicht berücksichtigt werden und werden auch bei einer Speicherung der Grafik auf Diskette übergangen. Man müßte praktisch immer auch den Text-Schirm mitausgeben. Ein weiterer Nachteil ist, daß die Textzeichen nicht beliebig, sondern nur an 1000 Positionen ausgegeben werden können, da der Textschirm ja nur die Koordinaten 0–39 in x-Richtung und 0–24 in y-Richtung aufweist. Dies alles führte dazu, daß sich diese Methode nicht durchsetzen konnte.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Zeichengenerator ab \$D000 auszulesen und die Informationen direkt in den Grafikspeicher zu schreiben. Damit sind die oben geschilderten Nachteile behoben. Man hat weiterhin die Möglichkeit, die Texte in Größe und Aussehen zu manipulieren, wovon wir in unserer Routine reichlich Gebrauch machen werden. Zunächst soll jedoch auf den Aufbau des Zeichengenerators eingegangen werden.

Dieser belegt den Speicherraum von \$D000-\$DFFF, wobei der Teil bis \$D7FF für den Klein-/Großschriftmodus zuständig ist, der Bereich ab \$D800 für den Großschrift/Grafikmodus. Bei 256 möglichen Zeichen belegt also jedes einzelne genau 8 Bytes, wobei sich die Reihenfolge nach dem Bildschirmcode richtet. Das erste Zeichen ist also der Klammeraffe (Code 0), welcher den Bereich von \$D000 bis \$D007 belegt. Es folgt das »A« von \$D008-\$D00F u.s.w. Der eigentliche Aufbau der Zeichen ist analog zum Grafikspeicher zu sehen: Die 8\*8-Matrix jedes Zeichens wird durch 64 Bits dargestellt, wobei jedes gesetzte Bit bedeutet, daß der Punkt in der Zeichenmatrix gesetzt wird und umgedreht. Jede Zeile der Zeichenmatrix wird durch ein Byte repräsentiert, was wir an Hand eines Beispiels verdeutlichen wollen. Das Zeichen »\*«, das den Bildschirmcode 42 aufweist, belegt daher die Bytes \$D150 bis \$D157. Im folgenden soll ein »\*« einen gesetzten Punkt bedeuten, ein ».« einen nicht gesetzten:

| Adresse | Inhalt | Bits     |  |  |  |  |  |
|---------|--------|----------|--|--|--|--|--|
|         |        | 76543210 |  |  |  |  |  |
| \$D150  | 0      |          |  |  |  |  |  |
| \$D151  | 102    | .****.   |  |  |  |  |  |
| \$D152  | 60     | ****.    |  |  |  |  |  |
| \$D153  | 255    | *****    |  |  |  |  |  |
| \$D154  | 60     | ****     |  |  |  |  |  |
| \$D155  | 102    | .****.   |  |  |  |  |  |
| \$D156  | 0      |          |  |  |  |  |  |
| \$D157  | 0      |          |  |  |  |  |  |

Auch hier erkennt man wie beim Grafikspeicher einen 8\*8-Block, wobei die Wertigkeit der Bits von links nach rechts reicht. Wenn wir also ein Zeichen auf dem Grafikschirm darstellen wollen, müssen wir die 64 zugehörigen Bits aus dem Zeichengenerator auslesen und bei gesetztem Bit einen Grafikpunkt setzen.

Nun wollen wir zu der Möglichkeit übergehen, den Text in Größe und Aussehen zu manipulieren. Zunächst wollen wir die Größe behandeln. Wenn wir das Zeichen in X-Richtung vergrößern oder verkleinern wollen, müssen wir Grafikpunkte entweder mehrfach oder überhaupt nicht setzen, wie wir an dem folgenden Beispiel sehen. Zunächst soll der »\*« in x-Richtung um den Faktor 2 gestreckt werden:

```
76543210
                7766554433221100
. . . . . . . .
.**..**.
                 . . * * * * . . . * * * * . .
..****..
                ....******
****** x*2 = *********
                ....******
..****..
.**..**.
                 ..***...****..
. . . . . . . .
                . . . . . . . . . . . . . . . .
                 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
```

Man sieht, daß jeder Punkt doppelt gesetzt wurde. Auch gebrochene Faktoren stellen kein Problem dar, so muß z.B. beim Faktor 1,5 nur jeder zweite Punkt doppelt gesetzt werden, während die übrige Hälfte nur einfach gezeichnet wird:

```
766544322100
76543210
.**..**.
                       . * * * . . . * * * . .
                       ...*****...
..****..
****** x*1,5 = ********
. . * * * * . .
                     ...*****
.**..**.
                      . * * * . . . * * * . .
                      . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
                       . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
```

Nun kommen wir zu einer Verkleinerung um den Faktor 0,5. Hier muß deshalb jeder zweite Punkt unterdrückt werden:

```
76543210
                     7531
. . . . . . . .
                     . . . .
.**..**.
                     . * . *
..****..
                     . * * .
******* x*0,5 = ****
. . * * * * . .
. * * . . * * .
. . . . . . . .
```

Leider muß man bei Verkleinerungen, wie hier ersichtlich, mit Verkrüppelungen des Zeichens rechnen. Die besten Ergebnisse in dieser Hinsicht zeigen völlig regelmäßig aufgebaute Zeichen. Im allgemeinen werden verkleinerte Texte jedoch so unleserlich, daß man sie am besten in der original 8\*8-Größe beläßt.

Die Vergrößerung/Verkleinerung in Y-Richtung funktioniert ähnlich. Hier müssen jedoch nicht Bits, sondern ganze Zeichensatzbytes bearbeitet werden. Es leuchtet z.B. unmittelbar ein, daß bei einer Vergrößerung um den Faktor 1,25 jede vierte Zeile (= jedes vierte Byte) doppelt dargestellt werden muß:

```
76543210
                         76543210
0 .....
                        0 ......
1 .**..**.
                       1 .** . . ** .
2 . . * * * * . .
                       2 . . * * * * . .
3 ****** y*1,25= 3 ******
4 ..****..
                       3 ******
5 .**..**.
                       4 ..***..
                       5 .** . **.
6 . . . . . . . . .
7 . . . . . . . .
                       6 . . . . . . . .
                        7 . . . . . . . .
                        7 . . . . . . . .
```

Analog müssen bei Verkleinerungen ganze Zeilen (Bytes) unterdrückt werden. Natürlich kann man nun Vergrößerungen oder Verkleinerungen beliebig kombinieren, wie wir es nachher im Text-Befehl auch praktizieren werden.

Der zweite Punkt betrifft das Aussehen eines Zeichens. Hiermit meine ich eine eventuelle Rotation oder eine kursive Verzerrung. Beide Effekte lassen sich dadurch erreichen, daß man die beiden für das Aussehen zuständigen Vektoren abändert. Diese beiden Vektoren sind

S: der Vektor von einem Punkt zum nächsten innerhalb einer Zeile

Z: der Vektor von einem Zeilenanfang zum nächsten

Im Normalfall erhält man den nächsten Punkt in einer Zeile dadurch, daß man die X-Koordinate um eins erhöht und die Y-Koordinate gleich läßt. Von einer Zeile zur nächsten gelangt man, indem man sich einen Punkt in y-Richtung bewegt und die X-Koordinate gleichläßt. Die Vektoren haben also die Inhalte

$$S(X,Y) = (1,0) \text{ und } Z(X,Y) = (0,1)$$

Wie kann man nun z.B. eine rechtskursive Verzerrung erhalten? Nun, man ändert die Werte des Zeilenvektors wie folgt ab:

$$Z(X,Y) = (-1,1)$$

Damit wird der Startpunkt der folgenden Zeile immer um einen Punkt weiter nach links verschoben, wodurch der Kursiv-Effekt eintritt:

```
0 ......

1 .**..**.

2 ..***.

3 ******* Z=(-1,1) 3 *******

4 ..***.

5 .**..**.

6 .....

7 .....
```

Eine Rotation kann man durch Abänderung des Spalten- und des Zeilenvektors erreichen. Wir wollen nun z.B. den Stern um 90 Grad nach rechts kippen. Der Spaltenvektor muß nun dafür

sorgen, daß die Punkte innerhalb einer Zeile nicht mehr nebeneinander, sondern übereinander liegen, der Zeilenvektor dafür, daß die Zeilen in x-Richtung fortschreiten:

```
1 .**..**.
                      .*.*.*.
2 ..****..
                      *****
3 ******* Z=(1,0)
                       ..***...
4 ... ****... S=(0,-1) ... ***...
5 .**..**.
                      .****..
6 . . . . . . . .
7 . . . . . . . .
                      ...*....
                       01234567
```

Natürlich kann man auch die Effekte Rotation und Kursivverzerrung kombinieren. Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den wichtigsten Spalten- sowie Zeilenvektoren und den Effekten Rotation, Verzerrung und Spiegelung:

| Zeilenvektor |    | Spaltenvektor |    | Rotation | Verzerrung | Spiegelung |
|--------------|----|---------------|----|----------|------------|------------|
| Х            | у  | y x y (Grad)  |    | (kursiv) | (Achse)    |            |
| 0            | 1  | 1             | 0  | 0        | _          | _          |
| 0            | 1  | -1            | 0  | 0        | _          | Y          |
| 0            | -1 | 1             | 0  | 0        | _          | X          |
| 0            | -1 | -1            | 0  | 0        | _          | X,Y        |
| -1           | 1  | 1             | 0  | 0        | links      | _          |
| 1            | 1  | 1             | 0  | 0        | rechts     | _          |
| 1            | 1  | 1             | -1 | 45       | _          | _          |
| 1            | 0  | 0             | -1 | 90       | _          | _          |
| 1            | -1 | 0             | -1 | 90       | links      | _          |
| 1            | 1  | 0             | -1 | 90       | rechts     | _          |
| 1            | -1 | -1            | -1 | 135      | _          | _          |
| 0            | -1 | -1            | 0  | 180      | _          |            |
| -1           | -1 | -1            | 0  | 180      | links      | _          |
| 1            | -1 | -1            | 0  | 180      | rechts     | _          |
| -1           | -1 | -1            | 1  | 225      | _          | _          |
| -1           | 0  | 0             | 1  | 270      | _          | _          |
| -1           | -1 | 0             | 1  | 270      | links      | _          |
| -1           | 1  | 0             | 1  | 270      | rechts     | _          |
| -1           | 1  | 1             | 1  | 315      | _          | _          |

Durch Verknüpfung mit der Variation der Größe kann man einem Zeichen praktisch jedes beliebige Aussehen verleihen. Der nachfolgende Assemblerquelltext beinhaltet den vielleicht mächtigsten Text-Befehl seit Einführung des C64 im Jahr 1982. Durch die ungeheuer komplizierten Berechnungen kann der Befehl allerdings keine Geschwindigkeitsrekorde brechen. Falls Sie einen schnelleren Befehl benötigen, müssen Sie auf einen einfacheren Algorithmus ausweichen.

| Listing | : »text« |    |    |          |     |         |   |        |                |
|---------|----------|----|----|----------|-----|---------|---|--------|----------------|
| 442:    | 6a4e     |    |    | -;text   |     |         |   |        |                |
| 442:    | 6a4e     |    |    | _        | .ba | \$6a4e  |   |        |                |
| 103:    |          |    |    | -;       |     |         |   |        |                |
| 104:    | b79e     |    |    | -        | .eq | byte    | = | \$b79e | ;byte holen    |
| 105:    | aefd     |    |    | _        | .eq | komma   | = | \$aefd | ;komma         |
| 106:    | ad9e     |    |    | _        | .eq | frmevl  | = | \$ad9e | ;ausdruck      |
| 107:    | b1bf     |    |    | -        | .eq | integer | = | \$b1bf | ; nach int.    |
| 108:    | 00fa     |    |    | _        | .eq | xsl     | = | \$fa   | ;spaltenkoor-  |
| 109:    | 00fb     |    |    | -        | .eq | xsh     | = | \$fb   | ; dinate in    |
| 110:    | 00fc     |    |    | -        | .eq |         | = | \$fc   | ; einer zeile  |
| 111:    | 008b     |    |    | -        |     | xzl     | = | \$8b   | ;koordin. vom  |
| 112:    | 008c     |    |    | _        | .eq | xzh     | = | \$8c   | ;zeilenanfang  |
| 113:    | 008d     |    |    | _        | .eq | yz      | = | \$8d   | ;im zeichen    |
| 114:    | 0095     |    |    |          | .eq | xl      | = | \$95   | ; linke, obere |
| 115:    | 0096     |    |    | _        | .eq |         | = | \$96   | ;ecke=bezugs-  |
| 116:    | 008e     |    |    | _        | .eq |         | = | \$8e   | ;koordinate    |
| 117:    | 008f     |    |    | -        | .eq | xabzl   | = | \$8f   | ;zeilenab-     |
| 118:    | 00fd     |    |    | _        | .eq | xabzh   | = | \$fd   | ;stand im      |
| 119:    | 00fe     |    |    | _        | .eq | yabz    | = | \$fe   | ;zeichen       |
| 120:    | 00b5     |    |    | -        | .eq | xabsl   | = | \$b5   | ;spaltenab-    |
| 121:    | 00b6     |    |    | -        | .eq | xabsh   | = | \$66   | ;stand in      |
| 122:    | 00b7     |    |    | _        | .eq | yabs    | = | \$b7   | ;einer zeile   |
| 123:    | 00b8     |    |    | _        | .eq | xabl    | = | \$b8   | ;zeichenab-    |
| 124:    | 00b9     |    |    | -        | .eq | xabh    | = | \$b9   | ;stand in      |
| 125:    | 00ba     |    |    | _        | .eq | yab     | = | \$ba   | ;einem string  |
| 126:    | 00bb     |    |    | -        | .eq | xfvk    | = | \$bb   | ;faktoren der  |
| 127:    | 00bc     |    |    | -        | .eq | xfnk    | = | \$bc   | ;vergrößerung  |
| 128:    | 00bd     |    |    | -        | .eq | yfvk    | = | \$bd   | ;vor-und nach  |
| 129:    | 00be     |    |    | -        | .eq | yfnk    | = | \$be   | ;kommaanteile  |
| 130:    | 00bf     |    |    | -        | .eq | xvk     | = | \$bf   | ;faktoren,die  |
| 131:    | 00b4     |    |    | -        | .eq | xnk     | = | \$b4   | ;haeufigkeit   |
| 132:    | 0010     |    |    | -        | .eq | yvk     | = | \$10   | ;der bits      |
| 133:    | 0002     |    |    | -        | .eq | ynk     | = | \$02   | ;bestimmen     |
| 134:    | 033c     |    |    | -        | .eq | zaehler | = | \$033c | ;8 bytes       |
| 135:    | 033d     |    |    | -        | .eq | laenge  | = | \$033d | ;stringlaenge  |
| 136:    | 033e     |    |    | -        | .eq | posi    | = | \$033e |                |
| 137:    | 033f     |    |    | -        | .eq | zeichen | = | \$033f | ;zeichencode   |
| 138:    | 009c     |    |    | -        | .eq | revers  | = | \$9c   | ;reversflag    |
| 139:    | 0092     |    |    | -        |     | rechen1 | = | \$92   | ;rechen-       |
| 140:    | 0093     |    |    | -        | .eq | rechen2 | = | \$93   | ;register      |
| 141:    | 0340     |    |    | _        | .eq | satz    | = | \$0340 | ;zeichensatz   |
| 142:    | 6088     |    |    | -        | .eq | plot    | = | \$6088 | ;setz punkt    |
| 143:    |          |    |    | -;       |     |         |   |        |                |
| 144:    | 6a4e     | 20 | fd | ae-start | jsr |         |   |        |                |
| 145:    | 6a51     | 20 | 58 | 63-      | jsr | \$6358  | ; | startk | oordinaten     |

```
lda xsl
146:
      6a54 a5 fa
                                        ; holen und
147:
     6a56 a6 fb
                            ldx
                                xsh
148:
     6a58 a4 fc
                            ldy
                                        ; setzen
                                VS
149: 6a5a 85 95
                                xl
                            sta
150: 6a5c 86 96
                            stx xh
                                        ; (linke, obere ecke
151: 6a5e 84 8e
                            sty y
                                        ; des ersten zeichen
152: 6a60 20 fd ae-
                            jsr komma
153: 6a63 20 9e ad-
                            jsr frmevl ; zeiger auf string-
                            ldy #00
154: 6a66 a0 00
                                        ; descriptor holen
155:
     6a68 b1 64
                                ($64),y
                            lda
156: 6a6a 8d 3d 03-
                                 laenge ; laenge holen
                            sta
157: 6a6d c8
                            iny
158: 6a6e b1 64
                            lda
                                 ($64), y
159: 6a70 48
                                        ; stringzeiger holen
                            pha
160: 6a71 c8
                            iny
161:
    6a72 b1 64
                            lda ($64), y ; und sichern
162: 6a74 48
                            pha
163: 6a75 20 48 6c-
                            jsr holpar ; vektor von einem
164: 6a78 a5 64 -
                                $64
                            lda
165: 6a7a a4 65
                            ldy $65
166:
     6a7c 84 8f
                            sty xabzl
                                       ; zeilenanfang zum
167: 6a7e 85 fd
                            sta xabzh
                                        ; naechsten (in x)
168: 6a80 20 48 6c-
                            jsr holpar
169: 6a83 a4 65
                            ldy $65
170: 6a85 84 fe
                            sty yabz ; (in y)
171: 6a87 20 48 6c-
                                        ; vektor von einem
                            isr holpar
172: 6a8a a5 64
                            lda $64
173: 6a8c a4 65
                            ldy $65
     6a8e 84 b5
174:
                            sty xabsl ; punkt innerhalb
175: 6a90 85 b6
                                        ; einer zeile zum
                            sta xabsh
176:
    6a92 20 48 6c-
                            jsr holpar ; naechsten in
177: 6a95 a4 65
                            1dy $65
178: 6a97 84 b7
                            sty yabs
                                        ;x- und y-richtung
179: 6a99 20 51 6c-
                            jsr holbyte ; vergroesserungs-
                            stx xfvk
180: 6a9c 86 bb
                                        ;faktoren holen
181: 6a9e 20 51 6c-
                            jsr holbyte ; x-und y-
182: 6aal 86 bc
                                        ; jeweils vorkomma-
                            stx xfnk
183: 6aa3 20 51 6c-
                                holbyte ; und nachkomma-
                            jsr
184: 6aa6 86 bd
                            stx yfvk
                                        ;anteil
185:
     6aa8 20 51 6c-
                            jsr
                                holbyte
186: 6aab 86 be -
                            stx yfnk
    6aad 20 48 6c-
187:
                            jsr
                                holpar
                                        ; abstand von einem
188: 6ab0 a5 64
                            lda
                                $64
189: 6ab2 a4 65
                                $65
                            ldy
                                        ; zeichen zum
190: 6ab4 84 b8
                            sty xabl
                            sta xabh
191: 6ab6 85 b9
                                       ; naechsten holen
```

```
192:
      6ab8 20 48 6c-
                             jsr
                                  holpar
193:
      6abb a4 65
                             ldy
                                  $65
194:
      6abd 84 ba
                             sty
                                  yab
195:
      6abf 68
                             pla
196:
     6ac0 85 65
                                  $65
                             sta
197:
      6ac2 68
                             pla
198:
     6ac3 85 64
                             sta
                                 $64
199:
                   -;
200:
                   -; textauswertung-start
201:
                   -;==============
202:
203:
     6ac5 78
                             sei
204:
     6ac6 a9 34
                                          ; prozessorport auf
                             1da #52
205:
      6ac8 85 01
                                          :ram schalten
                             sta $01
206: 6aca a9 d0
                             lda #$d0
                                          ; zeichensatzstart
207: 6acc 8d 40 03-
                                          ; ab $d000
                             sta satz
208: 6acf a9 00
                             lda #00
209:
     6ad1 8d 3e 03-
                             sta posi
                                          ; position im string
210: 6ad4 85 9c
                                         ; reversflag loeschen
                             sta revers
211: 6ad6 ac 3e 03-loop
                             ldy posi
212: 6ad9 cc 3d 03-
                             cpy laenge ;position=laenge
213:
     6adc f0 6a
                                          ; ja, fertig
                             beg out
214: 6ade bl 64
                             lda
                                 ($64),y ; zeichen holen
215: 6ae0 aa
                             tax
216: 6ae1 29 7f
                             and #$7f
                                          ;ascii-code < 32,
217: 6ae3 c9 20
                                  #32
                             cmp
218:
     6ae5 90 17
                                          ; dann sonderzeichen
                             bcc
                                  sonder
219: 6ae7 8a
                             txa
220: 6ae8 29 80
                             and
                                  #$80
                                          ;ascii- in
221: 6aea 4a
                             lsr
     6aeb 85 92
222:
                                 rechen1 ; schirmcode
                             sta
223: 6aed 8a
                             txa
224:
       6aee 29 3f
                             and #$3f
                                          ; umwandeln
225:
      6af0 05 92
                             ora rechen1
226:
       6af2 20 52 6b-
                             jsr text
                                          ; zeichen ausgeben
227:
       6af5 20 33 6c-
                             jsr nextzeich ; naechsten start-
228:
       6af8 ee 3e 03-wei
                             inc posi
                                          ; punkt berechnen +
229:
       6afb 4c d6 6a-
                                 100p
                                          ; position erhoehen
                             qmr
230:
231:
                   -; sonderzeichen bearbeiten
232:
                   233:
                   -;
234:
     6afe e0 93
                   -sonder
                             cpx #$93
235:
      6b00 f0 17
                             beg clr
                                          ; bildschirm loeschen
236:
       6b02 e0 13
                             срх
                                 #$13
237:
      6b04 f0 22
                             beg home
                                          ; cursor home
```

```
238:
     6b06 e0 12
                            срх
                                 #$12
239: 6b08 f0 29
                            beg rvson
                                        ;text revers
240: 6b0a e0 92
                            срх
                                 #$92
241: 6b0c f0 28
                            beq rvsoff
                                        ;text normal
242: 6b0e e0 01
                            cpx #$01
243: 6b10 f0 2b
                            beg klein ; klein/grosschrift
244: 6b12 e0 02
                            cpx #$02
245: 6b14 f0 2a
                            beq gross
                                       ;gross/grafikmodus
246: 6b16 4c f8 6a-
                                        ;undefinierbar
                            jmp wei
247:
                  -;
248: 6b19 a5 fa
                                        ; koordinaten retten
                  -clr
                            lda xsl
249: 6b1b 48
                            pha
250: 6b1c a5 fb
                            lda xsh
251: 6ble 48
                            pha
252: 6b1f 20 6e 60-
                            jsr $606e
                                        ; bildschirm loeschen
253: 6b22 68
                            pla
254: 6b23 85 fb
                            sta xsh
                                        ; koordinaten wieder
255: 6b25 68
                            pla
256: 6b26 85 fa
                            sta xsl
                                        ; setzen
257:
                   -;
258: 6b28 a9 00
                  -home
                            lda
                                 #00
                                        ;x- und y-
     6b2a 85 95
259:
                            sta xl
                                        ; koordinaten auf
                            sta xh
260: 6b2c 85 96
                                        ; null setzen
261: 6b2e 85 8e -
                            sta y
262: 6b30 4c f8 6a-
                            jmp wei
263:
                   -;
264: 6b33 a9 80
                   -rvson
                            lda #$80
                                        ; reversflag setzen
265: 6b35 2c
                            .byte$2c
266: 6b36 a9 00
                                        ;reversflag loeschen
                  -rvsoff
                            lda #00
267: 6b38 85 9c
                            sta revers
                            jmp wei
268: 6b3a 4c f8 6a-
269:
                   -;
270: 6b3d a9 d8
                   -klein
                            lda #$d8
                                        ;start klein/gross
271: 6b3f 2c
                                        ; zeichensatz
                            .byte$2c
272: 6b40 a9 d0
                            lda #$d0
                                       ;start gross/grafik
                  -gross
273: 6b42 8d 40 03-
                                        ; zeichensatz
                            sta satz
274: 6b45 4c f8 6a-
                            jmp wei
275:
                   -;
276: 6b48 a9 37
                  -out
                            lda #55
                                        ; prozessorport
277: 6b4a 85 01
                            sta $01
                                        ; auf rom schalten
278: 6b4c 58
                            cli
279: 6b4d a9 19
                                 #25
                                        ; zeiger auf
                            lda
280: 6b4f 85 16
                            sta $16
                                        ;stringstack zurueck
281: 6b51 60
                            rts
                                        ; fertig
282:
                   -;
283:
                   -; textausgabe eines zeichens
```

```
284:
285:
                  -;
286: 6b52 05 9c
                  -text ora revers ; reversflag in
287: 6b54 a2 00 -
                          ldx #00 ; code einblenden
                          stx zaehler ; zaehler fuer bytes
288: 6b56 8e 3c 03-
289: 6b59 86 93 -
                          stx rechen2
                          asl a ;bildschirmcode
290: 6b5b 0a
291: 6b5c 26 93 -
292: 6b5e 0a -
                          rol rechen2
                          asl a ;*8
293: 6b5f 26 93
                          rol rechen2
294: 6b61 0a
                          asl a ;plus
295: 6b62 26 93
                          rol rechen2
296: 6b64 85 92 -
                          sta rechen1 ; high-byte vom
297: 6b66 a5 93 -
                          lda rechen2
298: 6b68 6d 40 03-
299: 6b6b 85 93 -
                          adc satz ; zeichensatz
                          sta rechen2 ;=startadresse
300: 6b6d a5 bd -
301: 6b6f a4 be -
                          lda yfvk
                          ldy yfnk ;y-faktor
302: 6b71 85 10 -
303: 6b73 84 02 -
                          sta yvk
                          sty ynk ; sowie
304: 6b75 a5 95 - 305: 6b77 a6 96 -
                          lda xl
                                    ;startkoordinate
                           ldx xh
306: 6b79 a4 8e -
307: 6b7b 85 fa -
308: 6b7d 86 fb -
309: 6b7f 84 fc -
                          ldy y
                          sta xsl ;uebernehmen
                          stx xsh
                           sty ys
310: 6b81 ac 3c 03-
311: 6b84 c6 01 -11
                          ldy zaehler
                          dec $01 ; auf zeichensatz
312: 6b86 b1 92 -
                           lda (rechen1), y ; byte holen
313: 6b88 e6 01 -
                           inc $01 ; auf ram schalten
314: 6b8a 20 98 6b-
                           jsr wertaus ;auswerten
315: 6b8d ee 3c 03-
                          inc zaehler
316: 6b90 ac 3c 03-
                          ldy zaehler ;8 bytes pro
317: 6b93 c0 08 -
318: 6b95 d0 ed -
                          cpy #08
                           bne 11 ; zeichen notwendig
319: 6b97 60
                           rts
320:
                  -;
321:
                  -; byte eines zeichens auswerten
                  322:
323:
324: 6b98 8d 3f 03-wertaus sta zeichen ; code merken
325: 6b9b a5 10
                          lda yvk ;vorkommafaktor=0
                 -100pw
                           beq zaehly ; ja, hochzaehlen
326: 6b9d f0 4e -
327: 6b9f c6 10 -
                          dec yvk
328: 6bal a5 bb - 329: 6bal a6 bc -
                          lda xfvk
                                       ;x-faktor ueber-
                          ldx xfnk ;nehmen
```

```
330:
     6ba5 85 bf
                               xvk
                           sta
331: 6ba7 86 b4
                           stx
                                xnk
332: 6ba9 a5 fa
                           lda xsl
                                       ; startkoordinaten
333:
     6bab a6 fb
                           ldx xsh
                                       ; der zeile ueber-
334: 6bad a4 fc
                           ldy
                                ys
                                       ; nehmen
335: 6baf 85 8b
                           sta
                               xzl
336: 6bb1 86 8c
                           stx
                               xzh
337: 6bb3 84 8d
                           sty
                                yz
338: 6bb5 ad 3f 03-
                                zeichen
                           lda
339:
     6bb8 48
                           pha
     6bb9 a2 08
340:
                           ldx #08
341: 6bbb 0e 3f 03-loopbit
                           asl zeichen ; bit pruefen
342: 6bbe 20 ce 6b-
                           jsr pruefbit
343: 6bc1 ca
                                       ;8 bits pro byte
                           dex
344: 6bc2 d0 f7
                           bne loopbit ; erforderlich
345: 6bc4 20 09 6c-
                            jsr nextzei ; koordinaten der
346: 6bc7 68
                           pla
                                       ; naechsten zeile
347: 6bc8 8d 3f 03-
                           sta zeichen ; setzen
348: 6bcb 4c 9b 6b-
                            jmp loopw ; naechste zeile
349:
350:
                  -; prueft bits eines zeichen-bytes
351:
                  352:
                  -;
353:
                                      ;bit=0 oder 1
      6bce a9 00
                  -pruefbit lda #00
354: 6bd0 2a
                           rol
                                       ; in y-register
                                a
355: 6bd1 a8
                           tay
                                       ;schieben
356: 6bd2 a5 bf
                  -loopp
                           lda xvk
                                       ;x-vorkommafaktor=0
357: 6bd4 f0 25
                           beg zaehlx ; ja, hochzaehlen
358: 6bd6 c6 bf
                           dec xvk
                                       ;bit=0, kein punkt
359: 6bd8 c0 00
                           cpy #00
360: 6bda f0 0b
                           beg noplot
361: 6bdc 8a
                           txa
362: 6bdd 48
                           pha
                                      ;x- und y-register
363: 6bde 98
                           tya
                                       ; retten
364: 6bdf 48
                           pha
365: 6be0 20 88 60-
                           jsr plot
                                       ; punkt setzen
366: 6be3 68
                           pla
367: 6be4 a8
                           tay
                                       ;x- und y-register
368: 6be5 68
                           pla
                                       ; wiederholen
369: 6be6 aa
                           tax
370:
      6be7 20 le 6c-noplot
                           jsr nextspa ; koordinaten der
371: 6bea 4c d2 6b-
                            jmp loopp ; naechsten spalte
372:
                  -;
                  -zaehly
373: 6bed a5 02
                           lda ynk
                                       ;aktuelle
374: 6bef 18
                                        ;y-faktoren =
                           clc
                           adc yfnk
375: 6bf0 65 be
```

| 376: | 6bf2 | 85 | 02 | _         | sta  | ynk   | ;aktuelle 'y-faktoren |
|------|------|----|----|-----------|------|-------|-----------------------|
| 377: | 6bf4 | a5 | 10 | _         | lda  | yvk   | ;plus                 |
| 378: | 6bf6 | 65 | bd | _         | adc  | yfvk  | ;y-faktoren           |
| 379: | 6bf8 | 85 | 10 | _         | sta  | yvk   |                       |
| 380: | 6bfa | 60 |    | -         | rts  |       |                       |
| 381: |      |    |    | -;        |      |       |                       |
| 382: | 6bfb | a5 | b4 | -zaehlx   | lda  | xnk   | ;aktuelle             |
| 383: | 6bfd | 18 |    | -         | clc  |       | ;x-faktoren =         |
| 384: | 6bfe | 65 | bc |           | adc  | xfnk  |                       |
| 385: | 6c00 | 85 | b4 | _         | sta  | xnk   | ;aktuelle x-faktoren  |
| 386: | 6c02 | a5 | bf | -         | lda  | xvk   | ;plus                 |
| 387: | 6c04 | 65 | bb | _         | adc  | xfvk  | ;x-faktoren           |
| 388: | 6c06 | 85 | bf | _         | sta  | xvk   |                       |
| 389: | 6c08 | 60 |    | -         | rts  |       |                       |
| 390: |      |    |    | -;        |      |       |                       |
| 391: | 6c09 | a5 | 8d | -nextzei  | lda  | yz    | ; startkoordinaten    |
| 392: | 6c0b | 18 |    | -         | clc  |       |                       |
| 393: | 6c0c | 65 | fe | _         | adc  | yabz  | ; der naechsten       |
| 394: | 6c0e | 85 | fc | _         | sta  | ys    |                       |
| 395: | 6c10 | a5 | 8b | -         | lda  | xzl   | ; zeile setzen        |
| 396: | 6c12 | 18 |    | -         | clc  |       |                       |
| 397: | 6c13 | 65 | 8f | _         | adc  | xabzl | ; (= aktuelle zeilen- |
| 398: | 6c15 | 85 | fa | -         | sta  | xsl   | ; koordinaten plus    |
| 399: | 6c17 | a5 | 8c | _         | lda  | xzh   | ; abstand von einer   |
| 400: | 6c19 | 65 | fd | _         | adc  | xabzh | ; zeile zur           |
| 401: | 6clb | 85 | fb | -         | sta  | xsh   | ; naechsten)          |
| 402: | 6cld | 60 |    | _         | rts  |       |                       |
| 403: |      |    |    | -;        |      |       |                       |
| 404: | 6cle | a5 | fc | -nextspa  | lda  | ys    | ; startkoordinaten    |
| 405: | 6c20 | 18 |    | -         | clc  |       |                       |
| 406: | 6c21 | 65 | b7 | -         | adc  | yabs  | ; der naechsten       |
| 407: | 6c23 | 85 | fc | -         | sta  | ys    |                       |
| 408: | 6c25 | a5 | fa | -         | lda  | xsl   | ; spalte setzen       |
| 409: | 6c27 | 18 |    | _         | clc  |       |                       |
| 410: | 6c28 | 65 | b5 | _         | adc  | xabsl | ; (=aktuelle spalten- |
| 411: | 6c2a | 85 | fa | _         | sta  | xsl   | ; koordinaten plus    |
| 412: | 6c2c | a5 | fb | -         | lda  | xsh   | ; abstand von einer   |
| 413: | 6c2e | 65 | b6 | -         | adc  | xabsh | ; spalte zur          |
| 414: | 6c30 | 85 | fb | _         | sta  | xsh   | ; naechsten)          |
| 415: | 6c32 | 60 |    | -         | rts  |       |                       |
| 416: |      |    |    | -;        |      |       |                       |
| 417: | 6c33 | a5 | 8e | -nextzeic | hlda | У     | ;startkoordinaten     |
| 418: | 6c35 |    |    | _         | clc  |       |                       |
| 419: | 6c36 |    | ba | _         | adc  | yab   | ; des naechsten       |
| 420: | 6c38 |    |    | _         | sta  | У     |                       |
| 421: | 6c3a |    |    | _         | lda  | x1    | ; zeichens setzen     |
|      |      |    |    |           |      |       |                       |

```
422:
       6c3c 18
                              clc
423:
       6c3d 65 b8
                               adc
                                            ; (= linke, obere
                                   xabl
424:
       6c3f 85 95
                               sta
                                    xl
                                            ; ecke des aktuellen
425:
       6c41 a5 96
                              lda
                                   xh
                                            ; zeichens plus
426:
     6c43 65 b9
                              adc
                                    xabh
                                            ; abstand von einem
427:
     6c45 85 96
                                            ; zeichen zum
                              sta
                                    xh
       6c47 60
428:
                              rts
                                            ; naechsten)
429:
                    -;
430:
431:
                    -; zwei-byte-wert holen
432:
                    -;==============
433:
                    -;
434:
     6c48 20 fd ae-holpar
                               jsr
                                    komma
435:
       6c4b 20 9e ad-
                              jsr frmevl ; ausdruck holen
       6c4e 4c bf b1-
436:
                              jmp integer ; nach integer
437:
                    -;
438:
                    -; ein-byte-wert holen
                    -;============
439:
440:
441:
       6c51 20 fd ae-holbyte
                               jsr
                                    komma
442:
       6c54 20 9e b7-
                               jmp byte
                                            ; byte holen
```

Da der Ouelltext ausführlich kommentiert ist, möchte ich nur auf einen Punkt zu sprechen kommen: Es ist natürlich ungünstig, bei den Vergrößerungsfaktoren mit Vor- und Nachkommaanteilen rechnen zu müssen. Um den Weg ins Fließkommaformat nicht gehen zu müssen, habe ich mich eines Tricks bedient: Durch die Multiplikation des Nachkommaanteils mit 256 konnte der Faktor ins Format Lowbyte/Highbyte umgewandelt werden, was natürlich viel angenehmer ist. Wenn man nun z.B. beim Y-Faktor feststellen will, welche Zeile wie oft ausgegeben werden muß, braucht man nur den Vorkommaanteil um eins herunterzuzählen, bis er die Null erreicht. In jedem Durchgang wird die entsprechende Zeile einmal ausgegeben. Hat der Vorkommaanteil die Null erreicht, wird der Faktor im Format Lowbyte/Highbyte hinzuaddiert, die Zeile jedoch nicht ausgegeben. Dies soll nun an einem Beispiel verdeutlicht werden. Wir wollen ein Zeichen in Y-Richtung um den Faktor 1,8 vergrößern. Der Vorkommaanteil des Faktors beträgt 1, der Nachkommaanteil\*256 daher 205.

| Schritt | Operation | Vorkomma (V) | Nachkomma (N) | gesetzte Zeile |
|---------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 1       | V+1,N+205 | 1            | 205           | _              |
| 2       | V-1       | 0            | 205           | 0              |
| 3       | V+1,N+205 | 2            | 154           | _              |
| 4       | V-1       | 1            | 154           | 1              |
| 5       | V-1       | 0            | 154           | 1              |
| 6       | V+1,N+205 | 2            | 103           | _              |

Fortsetzung

| Schritt | Operation | Vorkomma (V) | Nachkomma (N) | gesetzte Zeile |
|---------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 7       | V-1       | 1            | 103           | 2              |
| 8       | V-1       | 0            | 103           | 2              |
| 9       | V+1,N+205 | 2            | 52            | _              |
| 10      | V-1       | 1            | 52            | 3              |
| 11      | V-1       | 0            | 52            | 3              |
| 12      | V+1,N+205 | 2            | 1             | -              |
| 13      | V-1       | 1            | 1             | 4              |
| 14      | V-1       | 0            | 1             | 4              |
| 15      | V+1,N+205 | 1            | 206           | _              |
| 16      | V-1       | 0            | 206           | 5              |
| 17      | V+1,N+205 | 2            | 155           | _              |
| 18      | V-1       | 1            | 155           | 6              |
| 19      | V-1       | 0            | 155           | 6              |
| 20      | V+1,N+205 | 2            | 104           | _              |
| 21      | V-1       | 1            | 104           | 7              |
| 22      | V-1       | 0            | 104           | 7              |

Sie sehen, daß vier von fünf Zeilen doppelt gesetzt wurden, wie es dem Faktor 1,8 auch entsprechen sollte. Dieses Beispiel, das den Arbeitsgang des Programms Schritt für Schritt aufschlüsselt, zeigt aber auch, daß der Rechenaufwand mit dem Vergrößerungsfaktor sehr stark zunimmt. Zum Schluß will ich Ihnen den Aufruf für diesen Textbefehl nicht vorenthalten:

SYS 27214, X, Y, M, "Text", ZX, ZY, SX, SY, XFV, XFN, YFV, YFN, ABX, ABY

X: Startpunkt des Textes (X-Koordinate)Y: Startpunkt des Textes (Y-Koordinate)

M: Zeichenmodus (s.o.)

»Text«: Auszugebender String. Dabei sind folgende Steuerzeichen erlaubt:

CTRL+A: Schaltet auf Kleinschrift/Großschriftmodus

CTRL+B: Schaltet auf Großschrift/Grafikmodus CLR: Löscht Grafikbildschirm

HOME: Setzt Cursor auf linke, obere Ecke

RVS-ON: Schaltet Reversschrift ein RVS-OFF: Schaltet Reversschrift aus

ZX: Zeilenvektor in x-Richtung (normal: 0)
 ZY: Zeilenvektor in y-Richtung (normal: 1)
 SX: Spaltenvektor in x-Richtung (normal: 1)
 SY: Spaltenvektor in y-Richtung (normal: 0)

XFV: X-Faktor Vorkomma (normal: 1) XFN: X-Faktor Nachkomma (normal: 0)

Y-Faktor Vorkomma (normal: 1)

YFN: Y-Faktor Nachkomma (normal: 0)

XAB: Abstand von einem Zeichen zum nächsten in x (normal: 8) YAB: Abstand von einem Zeichen zum nächsten in y (normal: 0)

Zum Schluß dieses Kapitels möchte ich Sie noch auf ein Grafik-Demoprogramm auf der beiliegenden Diskette aufmerksam machen. Laden Sie es bitte mit

LOAD"GRAFIKDEMO", 8

und starten es mit

RUN

YFV:

In einem Menü können Sie sich dann wahlweise eine Demonstration der Befehle »Rechteck«, »Kreis/Ellipse« oder »Text« ansehen. Wahrscheinlich werden Sie erstaunt sein über die Geschwindigkeit der Zeichenbefehle sowie über die Einsatzmöglichkeiten des Text-Befehls. Sie sollten diese jedoch nur als Anregung für eigene Produktionen ansehen. So könnten Sie z.B. einen Linienalgorithmus entwerfen, der die Sonderfälle vertikale und horizontale Linie berücksichtigt. Hierzu könnten Sie die Rechteck-Routinen abwandeln. Sie können natürlich die Befehle auch in eigene, schon vorhandene Erweiterungen einbauen, um deren Qualität zu erhöhen.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Spaß bei der Grafikprogrammierung Ihres C64.

### Programmierung von Basic-Erweiterungen



Daß der Befehlsumfang des Basic-Interpreters des C64 nicht gerade groß ist, ist nicht neu, aber unerfreulich. Daher machte man sich schon kurz nach Erscheinen des Computers an die Arbeit, ihn zu erweitern.

Für mich hat sich an dieser Stelle die Frage gestellt, ob es überhaupt sinnvoll ist, in einem Maschinensprachebuch über Basic-Erweiterungen zu sprechen, da diese ja im allgemeinen nur für Basic-Programmierer interessant sind. Zwei wichtige Gründe sprechen dafür: Zum einen gibt es viele hervorragende Programme, die ein Gemisch zwischen Basic und Maschinensprache darstellen, z.B. die erste Hi-Eddi-Version. Hierbei wird das Hauptprogramm in Basic ausgeführt und ruft dann die einzelnen Maschinenmodule auf. Ein Vorteil dieser Methode besteht u.a. darin, daß man das komplizierte Anlegen von Variablen in Basic erledigen kann, um dann die zeitkritischen Routinen, z.B. das Sortieren von Daten in Maschinensprache durchzuführen. Der zweite Grund besteht darin, daß der Basic-Interpreter selbst ja nichts anderes als ein Maschinenprogramm darstellt, was vom Basic aus ständig benutzt wird. In einer Modifikation des Basic-Interpreters ist also nichts anderes als eine Erweiterung eines internen Maschinenprogramms zu sehen, weshalb wir dieses Thema guten Gewissens behandeln können. Für uns bietet es sich natürlich an, die im letzten Kapitel besprochenen Grafikroutinen in das Basic einzubinden. Sie können die Routinen dann statt durch umständliche SYS-Befehle mit sinnvollen Namen aufrufen. Diese sollen lauten:

GRON - Einschalten der Grafik GROFF - Ausschalten der Grafik CLEAR - Löschen des Grafikschirms COLOR - Setzen der Grafikfarben - Zeichnen eines Punktes PLOT

ARC Zeichnen eines Kreises/einer Ellipse

- Zeichnen eines Rechtecks REC

- Schreiben von Text in die Grafik TEXT

Der Basic-Interpreter weist für uns drei wichtige Vektoren auf, die die Einbindung der neuen Befehle erlauben. Da diese sich wie die schon kennengelernten Interrupt-Vektoren im RAM befinden, können wir sie abändern und auf unsere neuen Routinen zeigen lassen. Im einzelnen benötigen wir diese drei Vektoren:

```
$0304/$0305 - $A57C - Umwandlung in Interpretercode
$0306/$0307 - $A71A - Interpretercode in Klartext wandeln
$0308/$0309 - $A7E4 - Basic-Befehl ausführen
```

In den folgenden Abschnitten werden wir die Bedeutung und Aufgabe der einzelnen Vektoren kennenlernen. Zunächst wird jeweils die Original-ROM-Routine gelistet und erläutert. Anschließend können wir diese so ändern, daß unsere Grafikbefehle eingebunden werden. Auf der Diskette zum Buch ist der Quelltext komplett in einem Stück vorhanden. Wenn Sie ihn assembliert haben, müssen Sie ihn noch mit

```
SYS 27746
```

initialisieren. Die neuen Grafikbefehle stehen dann sofort zur Verfügung, wobei die neuen Auswerteroutinen direkt an die Grafikprogramme anschließen. Weiterhin befindet sich auch die komplette Befehlserweiterung auf der Diskette. Diese muß nur noch mit

```
LOAD "GRAFIK", 8, 1
```

geladen und mit SYS 27746 gestartet werden. Wie Sie die Erweiterung um zusätzliche Befehle ergänzen können, wird am Ende des Kapitels erläutert.

Im folgenden wird der zu dem jeweils zugehörigen Basic-Vektor gehörende Ausschnitt des Quelltextes erklärt. Auf eine ausführliche Besprechung der Initialisierungsroutine wollen wir verzichten, da diese in ihrer Funktion genau den Routinen entspricht, die den Interruptvektor geändert haben.

#### 5.1 Die Umwandlung in Interpretercode

Eine wichtige Eigenschaft des Basic besteht darin, daß eine Programmzeile nicht so abgespeichert wird, wie sie eingegeben wurde. Jeder Basic-Befehl wird nämlich durch einen Ein-Byte-Wert, ein sogenanntes Token, abgekürzt. Damit wird zum einen eine gewaltige Speicherplatzersparnis erreicht, wie folgendes Beispiel zeigt: Der Ausdruck

```
PRINTPEEK (1)
```

würde normalerweise 12 Byte in Anspruch nehmen. Durch die Methode der Umwandlung in Token werden für die beiden Befehle PRINT und PEEK nur noch jeweils ein Byte benötigt, insgesamt also nur noch 5 Byte. Noch viel wichtiger ist aber die Tatsache, daß der Programmablauf deutlich beschleunigt wird. Wenn der Interpreter bei der Programmausführung auf ein Token stößt, kann er aus einer zugehörigen Tabelle sofort die Startadresse des entsprechenden Befehls ermitteln und diesen anspringen. Wäre der Befehl jedoch unabgekürzt gespeichert worden, müßte das Wort komplett mit einer Befehlstabelle verglichen werden. Nehmen Sie z.B. den Befehl RETURN. Hier müßten 6 (!) Zeichen abgearbeitet werden, man kann sich vorstellen, wie die ohnehin geringe Geschwindigkeit des Basic noch viel deutlicher reduziert würde. Durch die Umwandlung in den Interpretercode schon bei der Eingabe einer Programmzeile ist dieser Vergleich nur noch einmal erforderlich und nicht bei jeder Programmausführung. Da die Eingabe von uns sowieso Schritt für Schritt durchgeführt wird, werden wir durch den Wandlungsvorgang kaum gestört.

Die Token der regulären Basic-Befehle belegen die Codes \$80 bis einschließlich \$CB. Am einfachsten wird die Sache für uns, wenn wir für unsere neuen Befehle die direkt anschlie-Benden Token benutzen, also die Codes von \$CC bis \$FE. Die Zahl \$FF dürfen wir nicht benutzen, da sie als Code der Zahl PI fungiert. Wir könnten so also 51 neue Befehle unterbringen. Sicherlich werden Sie fragen, wie es dann möglich ist, mehr als 100 neue Befehle zu integrieren. Hierbei wird die Sache dann etwas komplizierter. Die meisten Erweiterungen, wie z.B. Simons Basic, benutzen die 2-Byte-Token-Methode. Zunächst wird jedem Erweiterungsbefehl ein sogenanntes Erkennungstoken vorangestellt, das zwar nichts darüber aussagt, welcher Befehl angesprochen werden soll, jedoch den Befehl als Erweiterung kennzeichnet. Erst dann folgt das eigentliche Token für den Befehl. Damit kann man alle möglichen Codes von 0 bis 255 für seine Befehle benutzen. Eine weitere oft gestellte Frage ist die, warum beim C64 die Interpretercodes erst ab \$80 beginnen. Nun, um ein Token von einem normalen Zeichen unterscheiden zu können, wird einfach das 7. Bit gesetzt. Anders ausgedrückt, jedes vom Interpreter angetroffene Zeichen, dessen 7. Bit gesetzt ist, muß ein Interpretercode sein. Das Erkennungstoken von Simons Basic genügt dieser Forderung (\$CC). Die Auswerteroutinen von 2-Byte-Token-Erweiterungen sind jedoch wesentlich komplizierter als die von den normalen, da man hier die Original-ROM-Routinen nur minimal abzuändern braucht.

Bevor wir nun zu der Umwandlung in Interpretercode kommen, möchte ich zunächst beschreiben, was bei der Eingabe einer Zeile passiert.

Nach dem Einschalten befindet sich unser Rechner in der Eingabewarteschleife ab \$A480. Die Eingabe einer Zeile wird als Unterprogramm ab Adresse \$A560 ausgeführt. Hierbei werden alle eingegebenen Zeichen in dem sogenannten Eingabepuffer ab \$0200 gespeichert. Dies geschieht so lange, bis entweder mehr als 88 Zeichen eingegeben wurden oder die RETURN-Taste gedrückt wurde. Danach wird der Puffer mit einem Null-Byte abgeschlossen, wodurch automatisch die Länge der Eingabe festgelegt ist. Nachdem diese beendet ist, wird in das Hauptprogramm, die Eingabewarteschleife, zurückgesprungen. Hier wird der Programmzeiger (\$7A/\$7B) auf ein Byte vor Beginn des Puffers (\$01FF) gesetzt. Dieser wird in der CHRGET-Routine ab \$0073, die nun angesprungen wird und ein Zeichen liest, um eins erhöht, so daß das erste Zeichen aus dem Eingabepuffer geholt wird. Ist dieses Null, ist der Puffer logischerweise leer und der bisher beschriebene Vorgang wird wiederholt.

Ist der Puffer nicht leer, wird als nächstes geprüft, ob eine Programmzeile oder ein Direktmodus-Befehl eingegeben wurde. Dazu wird das erste Zeichen auf Ziffer geprüft. Falls dies zutrifft, wird die komplette Nummer der Programmzeile geholt und eine eventuell schon existierende gelöscht. Nach dieser Aktion steht der Zeiger \$7A/\$7B auf dem ersten Zeichen hinter der Zeilennummer.

JMP (\$0304)

Jetzt sind wir endlich so weit, daß wir unsere Basic-Zeile umwandeln können. Dazu wird ein Unterprogramm ab \$A579 angesprungen, dessen erster Befehl den indirekten Sprung

darstellt. Dieser ist auf die Adresse direkt hinter ihm gerichtet (\$A57C). Bevor wir nun durch Abänderung des Vektors dafür sorgen, daß auch unsere Grafikbefehle in Token umgewandelt werden, sehen wir uns die ROM-Routine einmal an:

```
ldx $7a
                               ; Zeiger auf erstes Zeichen holen
, a57c
         a6 7a
                    ldy #$04
                               ; Zeiger in umgewandelte Zeile
 a57e
         a0 04
                               ;Flag für DATA-Modus loeschen
 a580
         84 Of
                    sty $0f
                    lda $0200,x; Zeichen aus Puffer holen
 a582
       bd 00 02
 a585
       10 07
                    bpl $a58e ; Kein Basic-Code, auswerten
 a587
        c9 ff
                    cmp #$ff
                               ; Code für PI ?
                    beq $a5c9 ; Ja, so uebernehmen
 a589
        f0 3e
 a58b
        e8
                    inx
                               ; Nein, Zeichen ignorieren
                    bne $a582 ; Springt immer
 a58c
        d0 f4
        c9 20
                    cmp #$20 ; Leerzeichen ?
 a58e
 a590
        f0 37
                    beg $a5c9 ; Ja, so uebernehmen
      85 08
                    sta $08
                               ; Zeichencode merken
 a592
                    cmp #$22
 a594
        c9 22
                               ; Hochkomma ?
                    beq $a5ee ; Ja, so uebernehmen
 a596
        f0 56
 a598
                               ;Flag gesetzt ?
         24 Of
                    bit $0f
 a59a
        70 2d
                    bvs $a5c9 ; Ja, DATA-Modus, so uebernehmen
        c9 3f
                    cmp #$3f
                               :Fragezeichen ?
 a59c
                    bne $a5a4 ; Nein, weitermachen
 a59e
       d0 04
 a5a0
         a9 99
                    lda #$99
                               ; Ja, durch PRINT-Code ersetzen
 a5a2 d0 25
                    bne $a5c9 ; und so uebernehmen
       c9 30
                    cmp #$30
                               ;Kleiner als "0" ?
 a5a4
 a5a6
      90 04
                    bcc $a5ac ; Ja, weitermachen
                               ;Kleiner als " " ?
         c9 3c
                    cmp #$3c
 a5a8
                    bcc $a5c9 ; Ja, so uebernehmen
      90 1d
 a5aa
       84 71
                    sty $71
                               ; Zeiger in Zeile merken
 a5ac
                               ; Zaehler für Befehle auf Null
        a0 00
                    ldy #$00
 a5ae
         84 Ob
                    sty $0b
                               ; setzen
 a5b0
 a5b2
         88
                    dey
                               ; Zeiger in Zeile merken
 a5b3
        86 7a
                    stx $7a
 a5b5
                    dex
         ca
                               ; Zeiger für Befehle und Zeile
 a5b6
         c8
                    iny
 a5b7
         e8
                               ;erhoehen
                    inx
 a5b8
        bd 00 02
                    lda $0200, x; Zeichen aus Puffer holen
                               ; Durch Subtraktion mit Zeichen
 a5bb
         38
                    sec
                    sbc $a09e,y;für Befehlswort vergleichen
         f9 9e a0
 a5bc
                    beg $a5b6 ;gleich, dann weitervergleichen
, a5bf
        f0 f5
        c9 80
                               ; letzter Buchstabe (Bit 7 =1) ?
 a5c1
                    cmp #$80
                    bne $a5f5 ; Nein, naechstes Wort nehmen
, a5c3
        d0 30
, a5c5
         05 0b
                    ora $0b
                               ; Ja, Token = $80+Befehlsnummer
```

```
; Zeiger in umgewandelte Zeile
 a5c7
         a4 71
                     ldy $71
         e8
                     inx
                                 ; Zeiger auf Original- und
 a5c9
 a5ca
         C8
                     iny
                                 ; umgewandelte Zeile erhoehen
                     sta $01fb, y; Code abspeichern und wieder
 a5cb
         99 fb 01
 a5c€
         b9 fb 01
                     lda $01fb, y; laden (Flags setzen)
                     beq $a609
         f0 36
                                 ;=0, dann Zeilenende
 a5d1
                                 ; Durch Subtraktion mit Doppel-
         38
 a5d3
                     sec
 a5d4
         e9 3a
                     sbc #$3a
                                 ; punkt vergleichen
                                 ; gleich, dann DATA-Modus loeschen
 a5d6
         f0 04
                     beg $a5dc
         c9 49
                     cmp #$49
                                 ; Code für DATA ?
 a5d8
 a5da
         d0 02
                     bne $a5de
                                 ; Wenn ja, DATA-Modus aktivieren
                     sta $0f
                                 ; (bei $49 ist Bit 6 gesetzt !)
 a5dc
         85 Of
                                 ; Durch Subtraktion mit Code
 a5de
         38
                     sec
 a5df
         e9 55
                     sbc #$55
                                 ; für REM vergleichen
         d0 9f
                     bne $a582
                                 ; Ungleich, naechstes Zeichen
 a5e1
 a5e3
         85 08
                     sta $08
                                 ; Nullbyte speichern
 a5e5
         bd 00 02
                     lda $0200, x; naechstes Zeichen holen
                                 ; Null, dann Zeilenende
 a5e8
         f0 df
                     beg $a5c9
         c5 08
                     cmp $08
                                 ; Warten auf " oder Zeilenende
 a5ea
         f0 db
                     beq $a5c9
                                 ; Ja, Zeichen so uebernehmen
 a5ec
                                 ; Weitere Zeichen solange
 a5ee
         c8
                     iny
         99 fb 01
                     sta $01fb, y; unveraendert uebernehmen, bis
 a5ef
                                 ; entweder " oder Zeilenende
         e8
 a5f2
                     inx
 a5f3
         d0 f0
                     bne $a5e5
                                 ; gefunden wird
                     ldx $7a
 a5f5
         a6 7a
                                 ; Zeilenzeiger auf Wortanfang
         e6 0b
                     inc $0b
                                 ; Zaehler auf naechstes Wort
 a5f7
 a5f9
         c8
                                 ; Zeiger in Wort erhoehen
                     iny
                     lda $a09d, y; Warten, bis Wort zuende ist
 a5fa
         b9 9d a0
                     bpl $a5f9
                                ; (d.h. Bit 7 ist gesetzt)
 a5fd
         10 fa
         b9 9e a0
                     lda $a09e, y; Erstes Zeichen naechstes Wort
 a5ff
 a602
         d0 b4
                     bne $a5b8 ;=0, dann Tabellenende
 a604
         bd 00 02
                     lda $0200, x; in diesem Fall Zeichen
 a607
        10 be
                     bpl $a5c7 ;unveraendert uebernehmen
                     sta $01fd, y; Puffer mit 0 abschliessen
 a609
         99 fd 01
                                 ; Zeiger auf $01FF setzen
 a60c
         c6 7b
                     dec $7b
 a60e
         a9 ff
                     lda #$ff
, a610
         85 7a
                     sta $7a
 a612
         60
                     rts
```

Diese recht kompliziert erscheinende Routine arbeitet folgendermaßen: Wie oben gesagt wurde, steht der Zeiger \$7A/\$7B auf dem ersten Zeichen hinter der Zeilennummer. Das X-Register hat in der gesamten Routine die Aufgabe, als Zeiger in der Original-Zeile zu dienen. Das Y-Register hingegen stellt den Zeiger in die umgewandelte Zeile dar. Diese verschiedenen Zeiger sind notwendig, da ja nach der Umwandlung pro Befehlswort nur noch ein Byte erforderlich ist. Damit wird die umgewandelte Zeile natürlich wesentlich kürzer als die Original-Zeile. Nun wird das Flag, das den DATA-Modus anzeigt, gelöscht. Jetzt wird das erste Zeichen aus dem Puffer geholt. Ist der Code größer als \$7F, wird geprüft, ob es sich um den

Code für PI handelt, der unverändert übernommen wird. Alle anderen Zeichen, deren Code größer als \$7F ist, werden ignoriert. Wenn Sie sich nämlich die Tabelle der ASCII-Codes ansehen, stellen Sie fest, daß ab \$80 nur noch Zeichen folgen, deren Verwendung ausschließlich in Hochkommas sinnvoll ist. Dazu aber später.

Wenn nun der Code kleiner als \$80 ist, beginnt eine Auswerteroutine. Diese prüft zunächst, ob es sich um ein Leerzeichen handelt, das unverändert übernommen wird. Sonst wird das Zeichen gespeichert. Der Grund hierfür liegt in folgendem: Im weiteren Verlauf wird nun geprüft, ob es sich um ein Hochkomma handelt. Trifft dies zu, müssen natürlich alle weiteren Zeichen unverändert übernommen werden, auch die mit einem Code größer als 127 (z.B. Grafikzeichen). Dies muß so lange geschehen, bis ein weiteres Hochkomma gefunden wird, das das Ende des Strings anzeigt. Hierfür wird jedes Zeichen einfach mit dem gespeicherten Code (hier: auch Hochkomma) verglichen. Auch beim Auftreten des Befehls DATA müssen alle weiteren Zeichen unverändert übernommen werden, diesmal bis ein Zeilenende oder ein Doppelpunkt erreicht wird. Der Doppelpunkt gibt ja an, daß ein neuer Befehl folgt. Dafür wird das Flag gesetzt, für den DATA-Modus ist Bit 6 relevant. Nun folgt die Umwandlung des Fragezeichens in den Code für den PRINT-Befehl. Weiterhin werden alle Zeichen, deren Code zwischen »0« und »< « liegt, unverändert übernommen. Dabei handelt es sich um die Ziffern sowie um die Zeichen »; « und »; « un

Hat das geprüfte Zeichen diese Prüfungen überstanden, wird nun auch der Teil eines Basic-Befehls geprüft. Dazu wird der Zeiger in die umgewandelte Zeile gerettet, da das Y-Register nun als Index für die Befehlstabelle der Basic-Befehle ab \$A09E arbeitet. Der Vergleich wird so durchgeführt, daß vom Code des augenblicklichen Zeichens der des ersten Buchstabens des ersten Wortes abgezogen wird. Bei Gleichheit wird buchstabenweise weiterverglichen. Wird eine Differenz festgestellt, wird diese auf den Betrag \$80 geprüft. Dies wäre nämlich das Zeichen dafür, daß das Ende des Wortes erreicht wurde. Der letzte Buchstabe jedes Wortes in der Tabelle wird nämlich mit gesetztem 7. Bit eingegeben, um das Wortende anzuzeigen. Durch den ODER-Befehl wird zu der \$80 die aktuelle Befehlsnummer hinzuaddiert, die Summe stellt das Token dar, das nun gespeichert wird. Falls eine Ungleichheit festgestellt wird, muß zunächst das Wortende in der Tabelle abgewartet werden, bis dann mit dem nächsten Wort verglichen werden kann. Dies geschieht so lange, bis als erstes Zeichen eines neuen Wortes ein Nullbyte gefunden wird. Dies zeigt das Tabellenende an. Offenbar handelt es sich um keinen Basic-Befehl, weshalb das Zeichen unverändert übernommen wird.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen das Phänomen mit den Abkürzungen erklären. Es erscheint z.B. merkwürdig, daß man den Befehl CLR mit C(Shift)L abkürzen kann, während für den Befehl CLOSE durch CL(Shift)O ein Buchstabe mehr erforderlich ist. Nun, das entscheidende ist, daß man ein Wort so abkürzen kann, daß es noch eindeutig identifizierbar ist. Zunächst muß man wissen, daß der Befehl CLR in der Tabelle vor dem CLOSE steht. Trifft nun unsere Routine auf die Abkürzung C(Shift)L, wird natürlich wie oben beschrieben die Tabelle durchsucht. Das erste Wort, das das Kriterium erfüllt, ein »C« am Anfang zu haben, ist der Befehl »CONT«. Nun wird das zweite Zeichen verglichen: Die Differenz von »O« und dem (Shift)L ist nicht gleich \$80, weshalb »CONT« nicht in Frage kommt. Beim Vergleich mit dem Befehl

»CLR« jedoch tritt die Differenz -\$80 = \$80 auf. Es ist also egal, ob das geshiftete Zeichen in der Tabelle oder in unserem Wort auftaucht. Es wird daher angenommen, das »L« sei der letzte Buchstabe des Befehls, weshalb das Token für »CLR« übernommen wird. Wenn Sie nun den Befehl »CLOSE« mit C(Shift)L abkürzen würden, würde natürlich das erste Wort, das dieses Kriterium erfüllt, genommen, dies ist aber »CLR«! Erst der dritte Buchstabe kann »CLOSE« eindeutig identifizieren. Theoretisch könnte man daher den einzigen Befehl, der mit einem »W« beginnt (WAIT), auch durch (Shift)W abkürzen. Dadurch würde jedoch die Prüfroutine gar nicht angesprungen, weil ja zunächst alle Zeichen mit gesetztem Bit 7 ignoriert werden!

Nach diesen sicherlich interessanten Zwischenbemerkungen nun wieder zu unserer ROM-Routine. Es beibt noch der Teil übrig, in dem die Zeichen so lange unverändert übernommen werden, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. Das Hochkomma und den DATA-Modus haben wir schon besprochen. Als letztes interessiert der REM-Befehl. Wenn dieser auftritt, wird ein Nullbyte als abzuwartendes Zeichen gesetzt. Dies bedeutet nichts anderes, als daß alle weiteren Zeichen bis zum Zeilenende so übernommen werden, während der DATA-Modus auch durch einen Doppelpunkt beendet werden kann.

Sind nun alle Zeichen des Eingabepuffers umgewandelt worden, wird dieser mit einem Nullbyte abgeschlossen. Der Zeiger \$7A/\$7B wird auf ein Zeichen vor dem Puffer gesetzt.

Mit diesen Informationen ist es natürlich nicht schwer, eine Erweiterungsroutine zu entwikkeln. Wir übernehmen einfach die Original-Routine mit dem Unterschied, daß nach der (vergeblichen) Suche des Befehls in der Originaltabelle noch eine weitere durchsucht wird. Dies geschieht auf die gleiche Weise wie bei der ROM-Routine:

### Listing: "basicerweiterung" (1. Teil)

```
33:
      6c81
                             .ba $6c81
34:
35:
                   -; neue umwandlung in interpretercode
36:
                   37:
                   -;
38:
      0020
                             .eq leer
                                        = $20 ; code fuer ' '
39:
      0022
                             .eq hoch = $22 ; code fuer '"'
40:
      003f
                             .eq frage
                                       = $3f ; code 'print'
41:
      0030
                             .eq null = $30; code fuer '0'
42:
      003c
                             .eq kleiner = $3c ; code fuer ''
43:
      00ff
                             .eq pi = $ff ;code fuer '='
44:
      003a
                             .eq doppel = $3a ;code fuer ":"
45:
      0099
                             .eq print = $99 ;token "print"
46:
      0083
                             .eq data
                                        = $83 ;token "data"
47:
      008f
                                        = $8f ;token "rem"
                             .eq rem
48:
      0049
                             .eq dado
                                       = data-doppel
49:
      0055
                             .eq redo
                                       = rem-doppel
      000f
50:
                             .eq flag = $0f;data-modus
51:
      000b
                             .eq zaehler = $0b ;zaehler befehle
```

```
6c81
51;
                      -;
                                                ; zeiger in puffer
52:
        6c81 a6 7a
                                  ldx
                                       $7a
                                                ; zeiger in neue zeile
                                  ldy
                                       #04
53:
        6c83 a0 04
                                       flag
                                                ;data-modus loeschen
54:
        6c85 84 Of
                                  sty
55:
                                                  (relevant bit 6 !)
                                       $0200,x ; zeichen holen
56:
        6c87 bd 00
                    02-11
                                  lda
        6c8a 10 07
                                 bpl
                                       aus
                                                ; und auswerten
57:
58:
        6c8c c9 ff
                                  cmp
                                       #pi
                                                ; code fuer pi
                                                ; ja, so uebernehmen
        6c8e f0 3e
                                  beq
                                       ueber
59:
        6c90 e8
                                  inx
                                                ; zeichen ignorieren
60:
                                                ; sprint immer
        6c91 d0 f4
                                  bne
                                       11
61:
62:
                      -;
63:
        6c93 c9 20
                      -aus
                                  cmp
                                       #leer
                                                ; leerzeichen ?
                                                ; ja, so uebernehmen
64:
        6c95 f0 37
                                  beg
                                       ueber
                                                ; zeichencode merken
65:
        6c97 85 08
                                  sta
                                       $08
                                                ; hochkomma ?
66:
        6c99 c9 22
                                  cmp
                                       #hoch
                                                ; ja, so uebernehmen
67:
        6c9b f0 56
                                  beg
                                       ueber1
                                                ;data-modus aktiv ?
68:
        6c9d 24 Of
                                  bit
                                       flag
        6c9f 70 2d
                                       ueber
                                                ; ja, so uebernehmen
69:
                                  bvs
70:
        6ca1 c9 3f
                                  cmp
                                       #frage
                                                ; fragezeichen?
                                                ; nein, weiter
71:
        6ca3 d0 04
                                  bne
                                       w1
                                                ; ja, durch code fuer
        6ca5 a9 99
                                  lda
                                       #print
72:
73:
                                                ;print ersetzen
                                                ; springt immer
74:
        6ca7 d0 25
                      _
                                  bne
                                       ueber
                                                ;kleiner als "0" ?
75:
        6ca9 c9 30
                                       #null
                      -w1
                                  cmp
        6cab 90 04
                                       w2
                                                ; ja, weiter
76:
                                  bcc
                                       #kleiner; kleiner als "" ?
77:
        6cad c9 3c
                                  cmp
                                                ; ja, so uebernehmen
78:
        6caf 90 1d
                                  bcc
                                       ueber
                                                ; zeiger in umgewan-
79:
        6cb1 84 71
                      -w2
                                  sty
                                       $71
                                                ; delte zeile merken
                                        #00
80:
        6cb3 a0 00
                                  ldy
                                       zaehler ; zaehler fuer befehle
        6cb5 84 0b
81:
                                  sty
                                                 ; auf null setzen
82:
        6cb7 88
                                  dey
                                       $7a
                                                ; zeiger in zeile
83:
        6cb8 86 7a
                                  stx
84:
        6cba ca
                                  dex
                                                 ; merken
85:
        6cbb c8
                       -12
                                  iny
                                                 ;x und y unveraendert
                                                ; lassen (dey-iny=0)
86:
        6cbc e8
                                  inx
                                       $0200,x ;zeichen holen
        6cbd bd 00 02-13
                                  lda
87:
                                                 ; mit zeichen aus
88:
        6cc0 38
                                  sec
                                       $a09e,y ; befehl vergleichen
        6ccl f9 9e
                                  sbc
89:
90:
        6cc4 f0 f5
                                       12
                                                 ;=, weitervergleichen
                                  beq
                                                 ; letzter buchstabe
91:
        6cc6 c9 80
                                  cmp
                                        #$80
92:
        6cc8 d0 30
                                                 ; nein, naechstes wort
                                  bne
                                       next
                                        zaehler ; befehlswort-nummer+
93:
        6cca 05 0b
                                  ora
                                                 ;$80 = token
94:
95:
                                        $71
                                                 ; zeiger zurueckholen
        6ccc a4 71
                       -w3
                                  ldy
96:
        6cce e8
                       -ueber
                                  inx
97:
        6ccf c8
                                  iny
                                                 ;y mindestens 5
```

```
$01fb,y ; code abspeichern
98:
      6cd0 99 fb 01-
                             sta
                                  $01fb,y ;flags neu setzen
99:
      6cd3 b9 fb 01-
                             lda
100: 6cd6 f0 38
                                          ; 0, dann zeilenende
                             beq
                                  end
101: 6cd8 38
                             sec
                                          ; zeichen mit doppel-
                                  #doppel ; punkt vergleichen
102:
    6cd9 e9 3a
                             sbc
                                          ;data-modus loeschen
103: 6cdb f0 04
                             beq
                                  w4
104: 6cdd c9 49
                                  #dado
                                          ; gleich data-code"?"
                             cmp
105: 6cdf d0 02
                                          ; ja, data-modus
                             bne
                                  w5
106: 6cel 85 Of
                             sta
                                  flag
                                          ; setzen
                   -w4
107: 6ce3 38
                   -w5
                             sec
108:
    6ce4 e9 55
                             sbc #redo
                                          ; gleich rem-code ?
                                          ; nein, weiter
109: 6ce6 d0 9f
                             bne
                                  11
    6ce8 85 08
                                          ; ja, zeichen merken
110:
                                  $08
                             sta
111:
     6cea bd 00 02-14
                             lda $0200,x ; zeichen holen
                             beq ueber
                                          ; 0, dann zeilenende
112:
     6ced f0 df
     6cef c5 08
                                          ; warten auf '"'
113:
                             cmp
                                  $08
114:
    6cf1 f0 db
                                  ueber
                                          ; dann uebernehmen
                             beq
115:
    6cf3 c8
                             iny
                   -ueber1
      6cf4 99 fb 01-
                                  $01fb,y ; code speichern
116:
                             sta
117:
      6cf7 e8
                             inx
                                          ; springt immer
118:
      6cf8 d0 f0
                             bne 14
119:
                   -;
                                      ;zaehler auf
120:
                             ldx
                                  $7a
       6cfa a6 7a
                   -next
121:
      6cfc e6 0b
                             inc
                                  zaehler ;naechsten befehl
122: 6cfe c8
                   -15
                             iny
                                          ; warten, bis altes
                                  $a09d,y ;wort zuende ist
123: 6cff b9 9d a0-
                             lda
124:
      6d02 10 fa
                                  15
                             bpl
                                  $a09e,y ;1.zeichen neues
125: 6d04 b9 9e a0-
                             lda
                                          ; wort, springt immer
126:
       6d07 d0 b4
                             bne 13
127:
       6d09 f0 Of
                                          ; wenn tabelle noch
                             beq
                                  new
                                          ; nicht zuende ist
128:
                   -;
129:
       6d0b bd 00 02-no
                             lda
                                  $0200,x ;zeichen holen
130:
       6d0e 10 bc
                             bpl
                                  w3
                                          ; und so uebernehmen
131:
                    -;
                                  $01fd,y ; zeichen abspeichern
132:
       6d10 99 fd 01-end
                             sta
133:
       6d13 c6 7b
                                  $7b
                                          ; zeiger auf
                             dec
134:
       6d15 a9 ff
                              lda
                                  #$ff
                                          ;$01ff
                                          ; (puffer -1)
135:
       6d17 85 7a
                              sta $7a
       6d19 60
136:
                             rts
137:
                    -;
138:
                    -; verarbeitung neuer befehle
                    139:
140:
                    -;
                                          ;==========
                                  #00
141:
     6d1a a0 00
                    -new
                             ldy
142:
       6d1c b9 45 6d-
                              lda
                                  tabnew, y
143:
      6d1f d0 02
                              bne
                                  W6
       6d21 c8
                    -16
                                          ; funktion siehe
144:
                              iny
```

```
inx
145:
      6d22 e8
      6d23 bd 00 02-w6
146:
                           lda
                               $0200,x
147:
      6d26 38
                           sec
148: 6d27 f9 45 6d-
                           sbc tabnew, y; programmteil
    6d2a f0 f5 -
149:
                           beg
                               16
                           cmp #$80
150: 6d2c c9 80
                           bne next1 ; w2 - w3
151: 6d2e d0 04
                           ora zaehler
152: 6d30 05 0b
153: 6d32 d0 98
                           bne w3
                                      ;=============
                         ldx $7a
154: 6d34 a6 7a
                 -next1
155: 6d36 e6 0b
                          inc zaehler
156: 6d38 c8
                 -17
                          iny
                                      ;funktion siehe
    6d39 b9 44 6d-
                           lda tabnew-1, y
157:
                          bpl 17
158: 6d3c 10 fa -
                                     ;programmteil
159: 6d3e b9 45 6d-
                           lda tabnew, y
160: 6d41 d0 e0 -
                           bne w6
                                      ;next - exit
161: 6d43 f0 c6
                                      ;===========
                           beg no
162:
                  -;
163:
                  -; tabelle der neuen befehle
164:
                  165:
                  -;
                         .tx "groN"
166: 6d45 47 52 4f-tabnew
                                        ; grafik an
                          .tx "grofF"
167: 6d49 47 52 4f-
                                        ; grafik aus
168: 6d4e 43 4f 4c-
                          .tx "coloR"
                                        ; farbe setzen
169: 6d53 43 4c 45-
                          .tx "cleaR"
                                        ; grafik loeschen
170: 6d58 50 4c 4f-
                          .tx "ploT"
                                        ; punkt
171: 6d5c 41 52 c3-
                          .tx "arC"
                                        ; kreis/ellipse
                          .tx "reC"
172: 6d5f 52 45 c3-
                                        ; rechteck
                           .tx "texT"
173: 6d62 54 45 58-
                                        ;text
174: 6d66 00
                           .by 0
                                        ; Tabellenende
```

Da unsere Erweiterungstoken direkt an die normalen anschließen, müssen wir nicht einmal den Zähler für die Befehlsworte ändern. Sie stellen eine 100%ige Übereinstimmung zwischen der Funktion des Original- und des Erweiterungsteils fest.

Der Vorteil dieser Routine besteht darin, daß man sie noch erheblich erweitern kann. Dazu schreibt man einfach die weiteren erwünschten Befehle (natürlich alle mit gesetztem Bit 7 beim letzten Zeichen!) in die Tabelle und verschiebt das Nullbyte an ihr Ende. Insgesamt können 51 neue Befehle verarbeitet werden. Man muß jedoch auf eine Sache aufpassen: Da die Tabelle mit einem 8-Bit-Register indiziert wird, darf die Gesamtlänge aller Befehle nicht größer als 255 sein, d.h. pro Befehl fünf Zeichen. Natürlich kann man auch längere Wörter verwenden, muß dafür dann aber andere kürzen.

### 5.2 Die Umwandlung des Interpretercodes in Klartext

Wenn Sie einen neuen Befehl in ein Token umgewandelt haben, wie es im letzten Abschnitt beschrieben wurde, stehen Sie vor dem Problem, daß Sie nach dem LIST-Befehl statt dem Befehlswort nur ein undefiniertes Zeichen auf dem Bildschirm sehen. Dieser kann natürlich nicht »wissen«, daß neue Befehle hinzugekommen sind. Deshalb müssen wir offenbar auch hier eine Erweiterung schreiben.

Die eigentliche LIST-Routine steht von \$A69C bis \$A741 im Basic-ROM. Dabei hat der Teil von \$A69C bis \$\$A716 die Aufgabe, z.B. die Parameter hinter dem Befehlswort LIST auszuwerten, die Adressen der Zeilennummern zu holen und diese auszugeben. Alles in allem wäre es unsinnig, wenn man auch diesen Teil der Routine neu schreiben müßte, da sich an ihm überhaupt nichts ändern würde. Vielmehr ist nur notwendig, den Teil ab \$A717 zu modifizieren, da in ihm die Umwandlung der Token in Klartext durchgeführt wird. Zum Glück haben das auch die Entwickler des Basic-Interpreters erkannt und den Sprungvektor

```
JMP ($0306)
```

erst an dieser Stelle eingebaut. Er zeigt normalerweise direkt an die folgende Adresse \$A71A. Beim Aufruf der Routine steht das zu listende Zeichen im Akku. Nun wollen wir uns die Funktionsweise der ROM-Routine einmal ansehen:

```
, a71a
        10 d7
                    bpl $a6f3
                                ; kein Basic-Code, so ausgeben
, a71c
        c9 ff
                    cmp #$ff
                                ; Code für PI ?
, a71e f0 d3
                    beg $a6f3
                                ; Ja, so ausgeben
 a720
        24 Of
                    bit $0f
                                ; Hochkommamodus aktiv ?
 a722 30 cf
                    bmi $a6f3
                                ; Ja, Zeichen so ausgeben
 a724
        38
                    sec
                                ;Offset für Token abziehen
, a725
       e9 7f
                    sbc #$7f
                                : Nummer des Befehlswortes
 a727
        aa
                    tax
                                ;als Zaehler nach X
, a728
        84 49
                    sty $49
                                ; Y-Register retten
 a72a
        a0 ff
                    ldy #$ff
                                ; Y auf Null setzen ($FF+1)
, a72c
        ca
                    dex
                                ; Befehlswort gefunden ?
        f0 08
 a72d
                    beq $a737 ; Ja, zur Zeichenausgebe
, a72f
        c8
                    iny
                                ; Zaehler fuer Zeichen erhoehen
, a730
        b9 9e a0
                    lda $a09e, y; Zeichen holen
, a733
        10 fa
                    bpl $a72f ;letzter Buchstabe ?
 a735
        30 f5
                    bmi $a72c ; Ja, naechstes Wort
, a737
      c8
                    iny
                                ; naechstes Zeichen holen
, a738
        b9 9e a0
                    lda $a09e, y; wenn Wort zuende, dann
, a73b
        30 b2
                    bmi $a6ef ; fertig
 a73d
        20 47 ab
                    jsr $ab47
                               ; Zeichen ausgeben
, a740
        d0 f5
                    bne $a737 ;unbedingter Sprung
```

Zunächst wird an Hand des Bit 7 geprüft, ob das Zeichen überhaupt ein Interpretercode ist. Falls dies nicht der Fall ist oder es sich um den Code für PI handelt, wird es unverändert ausgegeben. Im letzten Abschnitt wurde durch das Bit 6 der Speicherzelle \$0F der DATA-Modus angezeigt. Hier erkennt man, daß Bit 7 analog den Hochkommamodus signalisiert. Falls er aktiv ist, wird das Zeichen natürlich auch unverändert ausgegeben, da es sich um einen Teil eines Strings handelt.

Nun kommt der Teil, der bei »echten« Token durchlaufen wird. Zunächst wird vom Interpretercode der Offset \$7F abgezogen. Dadurch werden die Token in den Bereich von 1-76 verschoben. Der so neu entstandene Code wird als Zähler benutzt: Die Befehlstabelle wird nun Wort für Wort durchsucht. Jedesmal, wenn ein Wortende gefunden wird, wird der Zähler um eins heruntergezählt. Offenbar steht der Zeiger dann auf dem ersten Zeichen des gesuchten Wortes, wenn er auf Null heruntergezählt wurde. Dann können die Zeichen so lange ausgegeben werden, bis wiederum auf das Wortende gestoßen wird, das durch gesetztes Bit 7 erkennbar ist. Jetzt ist die Umwandlung beendet und es wird in die LIST-Routine zurückgesprungen.

Um unsere neuen Befehlswörter zu listen, können wir genauso vorgehen. Wir brauchen nur zu prüfen, ob das Token größer als \$CB ist. Falls das zutrifft, müssen wir nur den Offset auf \$CB abändern und können dann genau das Verfahren der ROM-Routine anwenden:

#### Listing: "basicerweiterung" (2. Teil)

```
176:
       6d67
                               .ba $6d67
177:
                    -; list-routine fuer neue befehle
178:
                    179:
                    -;
181:
       ab47
                               .eq byout = $ab47 ; zeichenausgabe
182:
       a724
                               .eq oldtok = $a724 ; list der nor-
183:
                                                  ; malen befehle
184:
       a6f3
                               .eq bylist = $a6f3; byte ausgeben
       a6ef
185:
                               .eq oldlist= $a6ef ;alte routine
186:
190:
       6d67 10 Of
                               bpl
                                    normal ; kein token
191:
       6d69 24 Of
                               bit
                                    flag
                                            ; hochkommamodus ?
192:
       6d6b 30 0b
                               bmi
                                    normal
                                            ; ja, normal ausgeben
193:
       6d6d c9 ff
                               cmp
                                    #pi
                                            ; code fuer pi
194:
       6d6f f0 07
                               beq
                                   normal
                                            ; ja, normal ausgeben
195:
       6d71 c9 cc
                               cmp
                                    #$CC
                                            ; neuer befehl ?
       6d73 b0 06
196:
                               bcs
                                    toknew
                                            ; ja, listen
       6d75 4c 24 a7-
197:
                               jmp oldtok
                                            ; alten befehl listen
198:
       6d78 4c f3 a6-normal
                               jmp
                                   bylist
                                            ; byte ausgeben
199:
                    -;
200:
       6d7b 38
                    -toknew
                               sec
201:
       6d7c e9 cb
                               sbc
                                    #$cb
                                            ; offset abziehen
202:
       6d7e aa
                               tax
                                            ; ergebnis = zaehler
       6d7f 84 49
203:
                               sty
                                    $49
                                            ;y retten
```

| 204: | 6d81 | a0 | ff | -       | ldy | #\$ff   | ; wegen "iny" = $0$ |
|------|------|----|----|---------|-----|---------|---------------------|
| 205: | 6d83 | ca |    | -w7     | dex |         | ; herunterzaehlen   |
| 206: | 6d84 | f0 | 08 | -       | beq | ok      | ;=0, dann gefunden  |
| 207: | 6d86 | c8 |    | -18     | iny |         | ; warten, bis wort  |
| 208: | 6d87 | b9 | 45 | 6d-     | lda | tabnew, | y;zuende ist        |
| 209: | 6d8a | 10 | fa | -       | bpl | 18      | ; (bit 7 gesetzt)   |
| 210: | 6d8c | 30 | f5 | -       | bmi | w7      | ; naechstes wort    |
| 211: |      |    |    | -;      |     |         |                     |
| 212: | 6d8e | c8 |    | -ok     | iny |         | ;wort gefunden      |
| 213: | 6d8f | b9 | 45 | 6d-     | lda | tabnew, | y;zeichen holen     |
| 214: | 6d92 | 30 | 05 | -       | bmi | ende    | ;letztes zeichen    |
| 215: | 6d94 | 20 | 47 | ab-     | jsr | byout   | ;ausgeben           |
| 216: | 6d97 | d0 | f5 | -       | bne | ok      | ;springt immer      |
| 217: |      |    |    | -;      |     |         |                     |
| 218: | 6d99 | 4c | ef | a6-ende | jmp | oldlist | ;zur List-Routine   |
|      |      |    |    |         |     |         |                     |

Die Tabelle »Tabnew« ist natürlich mit der Befehlstabelle aus dem letzten Abschnitt identisch. Da in der Praxis ja beide Programmteile zusammen assembliert werden, wird eine eventuelle Erweiterung dieser Tabelle natürlich auch automatisch von der List-Routine mitverarbeitet. Sie können den obigen Teil daher auf jeden Fall unverändert verwenden, egal wieviele neue Befehle Sie einsetzen möchten.

#### 5.3 Die Ausführung der Basic-Befehle

Bislang haben wir nur erreicht, daß die neuen Befehle in Interpretercode umgewandelt und beim Listen wieder als Klartext dargestellt werden. Jeder Versuch, einen neuen Befehl auszuführen, würde jedoch mit einem »SYNTAX ERROR« des Interpreters quittiert. Wir müssen zunächst noch die Routine zur Befehlsausführung ändern. Dazu ist in der Interpreterschleife von \$A7AE bis \$A7EC ein weiterer indirekter Sprungbefehl an der Adresse \$A7E1 integriert:

```
JMP ($0308)
```

Er zeigt wie üblich direkt auf die folgende Adresse (\$A7E4). Zunächst wird ein Zeichen mit der CHRGET-Routine geholt. Dann wird die Routine zur Befehlsausführung (\$A7ED-\$A81C) als Unterprogramm angesprungen, um dann wieder an den Anfang der Interpreterschleife zurückzukehren. Für uns interessant ist natürlich nur der Teil, der für die Befehlsausführung zuständig ist:

```
, a7ed
        f0 3c
                    beg $a82b
                               ; Zeilenende, dann fertig
        e9 80
                    sbc #$80 ; Token ?
, a7ef
                    bcc $a804 ; Nein, zum LET-Befehl
 a7f1
        90 11
, a7f3
                    cmp #$23
                               ; Funktions-Token oder GOTO-
      c9 23
 a7f5
      b0 17
                    bcs $a80e
                               ; Befehl
 a7f7
       0a
                    asl a
                               ; Basic-Code mal 2
```

```
a7f8
        a8
                   tay
                               ; als Index fuer Tabelle
a7f9
       b9 0d a0
                   lda $a00d, y; Befehlsadresse - 1 holen
a7fc
        48
                               ; und auf Stack schieben
a7fd
       b9 0c a0
                   lda $a00c, y; (erst High-Byte, dann
a800
        48
                   pha
                               ; Low-Byte)
a801
        4c 73 00
                    jmp $0073
                               ; naechstes Zeichen und ausfuehren
a804
        4c a5 a9
                    jmp $a9a5
                               ; zum LET-Befehl
```

Zunächst wird festgestellt, ob es sich um ein Null-Byte und damit um das Zeilenende handelt. Ist dies nicht der Fall, wird ein Offset von \$80 abgezogen. Die Token sind dadurch in den Bereich von 0 bis 75 verschoben worden. Jetzt wird geprüft, ob der Differenzcode größer als \$22 ist, d.h. ob der Originalcode größer als \$A2 ist. Zunächst kann man dadurch die Token der Basic-Funktionen von denen der Befehle unterscheiden: Während die Befehle die Codes von \$80-\$A9 belegen, nehmen die Funktionen die von \$B4 bis \$CA ein. Falls es sich also um ein Funktions-Token handelt, wird eine andere Routine angesprungen. Es gibt jedoch noch einen anderen Sonderfall: Dies ist der Basic-Befehl »GOTO«, wenn er nicht zusammenhängend, sondern durch ein Leerzeichen getrennt eingegeben wird: »GO TO«. In diesem Fall wird bei der Umwandlung in Interpretercode nicht das Token für den Befehl GOTO (\$89) erzeugt, sondern zwei Codes, da sowohl der Teil »GO« als auch der Teil »TO« jeweils ein eigenes Token aufweisen: Während das »TO« (Code: \$A4) auch noch in FOR-TO-Schleifen verwendet wird, dient das »GO« ausschließlich dazu, bei getrennter Eingabe von GOTO keinen Fehler zu erzeugen. Wenn nun ein Token eines »richtigen« Basic-Befehls gefunden wurde, werden aus einer Tabelle jeweils High- und Lowbyte minus eins der Startadresse des Befehls ausgelesen und auf den Stack geschoben. Dann wird die CHRGET-Routine mit dem JMP-Befehl angesprungen. Durch die Stackoperation wird nun nach Beendigung der CHRGET-Routine mit dem Befehl RTS aus einem vermeintlichen Unterprogramm zurückgesprungen, dessen Rücksprungadresse die Startadresse des Befehls darstellt. Da diese durch den Befehl RTS automatisch um eins erhöht wird, muß in der Tabelle unbedingt die Adresse um eins vermindert angegeben werden. Die eigentliche Befehls-Routine muß ebenfalls mit einem RTS abgeschlossen werden, damit aus dem Unterprogramm ab \$A7ED in die Interpreterschleife zurückgesprungen werden kann.

In unserer neuen Routine werden wir wie bislang auch dem Verfahren des Interpreters folgen. Dazu prüfen wir zunächst, ob das Token im Bereich von \$CC bis \$FE liegt und verzweigen dann entsprechend in eine Routine, welche die Startadresse des neuen Befehls auf den Stack schiebt und den Befehl ausführt:

#### Listing: "basicerweiterung" (3. Teil)

```
221:
      6d9c
                         .ba $6d9c
222:
223:
                 -; ausfuehrung der neuen befehle
224:
                 225:
                 -;
226:
                         .eq befold = $a7ed ;ausfuehrung
     a7ed
```

```
.eq firstb = $cc ;1. fremdtoken
227: 00cc
228: 00fe
                            .eq lastb = $fe
                                            ;letztes
229:
                            .eq loop = $a7ae ;interpreter
      a7ae
230: 0073
                            .eq chrget = $0073 ; holt zeichen
231:
    0079
                            .eq chrgot = $0079 ; aus basic-text
232:
                           jsr chrget ;token holen
233: 6d9c 20 73 00-
                                       ; befehl ausfuehren
234: 6d9f 20 a5 6d-
                           jsr do
235: 6da2 4c ae a7-
                                loop
                                       ; und beenden
                            qmr
236:
                  -;
237: 6da5 c9 cc
                           cmp #firstb : kleiner als $cc
                  -do
238: 6da7 90 13
                           bcc tokold ; ja, altes token
239: 6da9 c9 ff
                            cmp #lastb+1; groesser als $fe
240:
      6dab b0 Of
                           bcs tokold ; ja, altes token
241:
242:
                  -; neue befehlsausfuehrung
243:
                  244:
                  -;
245: 6dad 38
                                       ; (token - startwert)
                            sec
246:
     6dae e9 cc
                            sbc
                                #firstb ;= zeiger in tabelle
247: 6db0 aa
                           tax
248: 6db1 bd c2 6d-
                           lda hightab, x; ruecksprungadresse
                                       ; high-byte und
249: 6db4 48
                           pha
250: 6db5 bd ca 6d-
                           lda lowtab, x; low-byte auf stack
251: 6db8 48
                            pha
252: 6db9 4c 73 00-
                           jmp chrget ; zeichen holen
253:
254:
     6dbc 20 79 00-tokold jsr chrgot ;alten befehl
255: 6dbf 4c ed a7-
                            jmp befold ; ausfuehren
255:
255:
                  -; Tabelle mit Startadressen der Befehle
255:
                  255:
                  -;
256: 6dc2 5f
                  -hightab .by ($6000-1)
257: 6dc3 60
                            .by ($6018-1)
                                                 ; groff
258: 6dc4 60
                            .by (\$6030+3-1)
                                                  ;color
259: 6dc5 60
                            .by ($606e-1)
                                                  ;clear
260: 6dc6 63
                            .by (\$6377+3-1)
                                                 ;plot
261: 6dc7 63
                            .by ($638b+3-1)
                                                  ;arc
262: 6dc8 68
                            .by ($685d+3-1)
                                                 ;rec
263: 6dc9 6a
                            .by (\$6a4e+3-1)
                                                  ;text
264:
                  -;
265: 6dca ff
                  -lowtab
                            .by ($6000-1)
                                                  ;gron
266: 6dcb 17
                            .by ($6018-1)
                                                  ;groff
267: 6dcc 32
                            .by (\$6030+3-1)
                                                  ;color
268: 6dcd 6d
                            .by ($606e-1)
                                                 ;clear
269: 6dce 79
                            .by (\$6377+3-1)
                                                 ;plot
```

| 270: | 6dcf | 8d | -  | .by | (\$638b+3-1) | ;arc  |
|------|------|----|----|-----|--------------|-------|
| 271: | 6dd0 | 5f | -  | .by | (\$685d+3-1) | ;rec  |
| 272: | 6dd1 | 50 | -  | .by | (\$6a4e+3-1) | ;text |
| 273: |      |    | -; |     |              |       |

Sie erkennen, daß die neue Routine doch einen kleinen Unterschied zur ROM-Routine enthält: Während bei dieser die High- und Lowbytes in einer Tabelle jeweils direkt aufeinanderfolgten, wurden hier zwei separate Tabellen für die jeweils höher- und niederwertigen Adreßbytes angelegt. Wie man hier vorgeht, ist Geschmackssache, das Ergebnis ist immer das gleiche.

In den Tabellen selbst erkennt man die Startadressen der SYS-Befehle aus dem letzten Kapitel »Grafik« wieder. Sie wurden, wie oben begründet, jeweils um 1 Byte reduziert. Zu einigen Adressen wurden jedoch drei weitere Byte hinzuaddiert. Dies ist immer dann erforderlich, wenn nach dem SYS-Befehl ein Komma folgte, um die Parameter von der Adresse abzutrennen. Die Routine, die ein Zeichen aus dem Basic-Text holt und dies auf Komma prüft, wird mit dem Befehl

```
JSR $AEFD
```

aufgerufen. Ein Komma als Trennzeichen ist immer zwischen zwei Basic-Ausdrücken erforderlich, nicht jedoch zwischen einem Basic-Befehl und einem Ausdruck. Der Nachteil des SYS-Befehls besteht darin, daß nach ihm ja schon ein Ausdruck ausgewertet werden muß, nämlich die Startadresse des Maschinenprogramms. Um diese von den übrigen Parametern abzutrennen, muß ein Komma eingefügt werden. Wenn wir nun den Befehl über ein Token aufrufen, kann das Komma natürlich entfallen. Damit ist auch der Aufruf des Kommaprüf-Unterprogramms überflüssig geworden. Um ihn zu überspringen, wurde die Startadresse des Befehls einfach um drei heraufgesetzt. Jetzt wissen Sie auch, warum ich bei den Grafikroutinen stets als ersten Befehl die Kommaprüfung ausgeführt habe, obwohl die Routinen, die die Parameter aus dem Basic-Text holen, oft erst am Ende des Befehls stehen. So mußten die einzelnen Grafikroutinen überhaupt nicht geändert werden:

GRON – schaltet Grafik ein – schaltet Textmodus ein

COLOR PF,HF – setzt Farbe des Grafikschirms

CLEAR - löscht Grafikschirm
PLOT X,Y,M - zeichnet Punkt
ARC XM,YM,M,XR,YR,AW,EW - zeichnet Kreis/Ellipse
REC X,Y,M,DX,DY - zeichnet Rechteck

TEXT X,Y,M,A\$,ZX,ZY,SX,SY,XFV, - schreiben

XFN, YFV, YFN, ABX, ABY

## Anhang 1

### Umrechnungstabelle Dezimal – Hexadezimal – Binär

| dez | hex | binär    |
|-----|-----|----------|
| 0   | 00  | 00000000 |
| 1   | 01  | 00000001 |
| 2   | 02  | 00000010 |
| 3   | 03  | 00000011 |
| 4   | 04  | 00000100 |
| 5   | 05  | 00000101 |
| 6   | 06  | 00000110 |
| 7   | 07  | 00000111 |
| 8   | 08  | 00001000 |
| 9   | 09  | 00001001 |
| 10  | 0A  | 00001010 |
| 11  | OB  | 00001011 |
| 12  | 0C  | 00001100 |
| 13  | 0D  | 00001101 |
| 14  | 0E  | 00001110 |
| 15  | 0F  | 00001111 |
| 16  | 10  | 00010000 |
| 17  | 11  | 00010001 |
| 18  | 12  | 00010010 |
| 19  | 13  | 00010011 |
| 20  | 14  | 00010100 |
| 21  | 15  | 00010101 |
| 22  | 16  | 00010110 |
| 23  | 17  | 00010111 |
| 24  | 18  | 00011000 |
| 25  | 19  | 00011001 |

| dez | hex | binär    |
|-----|-----|----------|
| 26  | 1A  | 00011010 |
| 27  | 1B  | 00011011 |
| 28  | 1C  | 00011100 |
| 29  | 1D  | 00011101 |
| 30  | 1E  | 00011110 |
| 31  | 1F  | 00011111 |
| 32  | 20  | 00100000 |
| 33  | 21  | 00100001 |
| 34  | 22  | 00100010 |
| 35  | 23  | 00100011 |
| 36  | 24  | 00100100 |
| 37  | 25  | 00100101 |
| 38  | 26  | 00100110 |
| 39  | 27  | 00100111 |
| 40  | 28  | 00101000 |
| 41  | 29  | 00101001 |
| 42  | 2A  | 00101010 |
| 43  | 2B  | 00101011 |
| 44  | 2C  | 00101100 |
| 45  | 2D  | 00101101 |
| 46  | 2E  | 00101110 |
| 47  | 2F  | 00101111 |
| 48  | 30  | 00110000 |
| 49  | 31  | 00110001 |
| 50  | 32  | 00110010 |
| 51  | 33  | 00110011 |

| dez | hex | binär    |
|-----|-----|----------|
| 52  | 34  | 00110100 |
| 53  | 35  | 00110101 |
| 54  | 36  | 00110110 |
| 55  | 37  | 00110111 |
| 56  | 38  | 00111000 |
| 57  | 39  | 00111001 |
| 58  | 3A  | 00111010 |
| 59  | 3B  | 00111011 |
| 60  | 3C  | 00111100 |
| 61  | 3D  | 00111101 |
| 62  | 3E  | 00111110 |
| 63  | 3F  | 00111111 |
| 64  | 40  | 01000000 |
| 65  | 41  | 01000001 |
| 66  | 42  | 01000010 |
| 67  | 43  | 01000011 |
| 68  | 44  | 01000100 |
| 69  | 45  | 01000101 |
| 70  | 46  | 01000110 |
| 71  | 47  | 01000111 |
| 72  | 48  | 01001000 |
| 73  | 49  | 01001001 |
| 74  | 4A  | 01001010 |
| 75  | 4B  | 01001011 |
| 76  | 4C  | 01001100 |
| 77  | 4D  | 01001101 |

| dez | hex | binär    | dez | hex | binär    | dez | hex | binär    |
|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| 78  | 4E  | 01001110 | 119 | 77  | 01110111 | 160 | A0  | 10100000 |
| 79  | 4F  | 01001111 | 120 | 78  | 01111000 | 161 | A1  | 10100001 |
| 80  | 50  | 01010000 | 121 | 79  | 01111001 | 162 | A2  | 10100010 |
| 81  | 51  | 01010001 | 122 | 7A  | 01111010 | 163 | A3  | 10100011 |
| 82  | 52  | 01010010 | 123 | 7B  | 01111011 | 164 | A4  | 10100100 |
| 83  | 53  | 01010011 | 124 | 7C  | 01111100 | 165 | A5  | 10100101 |
| 84  | 54  | 01010100 | 125 | 7D  | 01111101 | 166 | A6  | 10100110 |
| 85  | 55  | 01010101 | 126 | 7E  | 01111110 | 167 | A7  | 10100111 |
| 86  | 56  | 01010110 | 127 | 7F  | 01111111 | 168 | A8  | 10101000 |
| 87  | 57  | 01010111 | 128 | 80  | 10000000 | 169 | A9  | 10101001 |
| 88  | 58  | 01011000 | 129 | 81  | 10000001 | 170 | AA  | 10101010 |
| 89  | 59  | 01011001 | 130 | 82  | 10000010 | 171 | AB  | 10101011 |
| 90  | 5A  | 01011010 | 131 | 83  | 10000011 | 172 | AC  | 10101100 |
| 91  | 5B  | 01011011 | 132 | 84  | 10000100 | 173 | AD  | 10101101 |
| 92  | 5C  | 01011100 | 133 | 85  | 10000101 | 174 | AE  | 10101110 |
| 93  | 5D  | 01011101 | 134 | 86  | 10000110 | 175 | AF  | 10101111 |
| 94  | 5E  | 01011110 | 135 | 87  | 10000111 | 176 | В0  | 10110000 |
| 95  | 5F  | 01011111 | 136 | 88  | 10001000 | 177 | B1  | 10110001 |
| 96  | 60  | 01100000 | 137 | 89  | 10001001 | 178 | B2  | 10110010 |
| 97  | 61  | 01100001 | 138 | 8A  | 10001010 | 179 | В3  | 10110011 |
| 98  | 62  | 01100010 | 139 | 8B  | 10001011 | 180 | B4  | 10110100 |
| 99  | 63  | 01100011 | 140 | 8C  | 10001100 | 181 | B5  | 10110101 |
| 100 | 64  | 01100100 | 141 | 8D  | 10001101 | 182 | В6  | 10110110 |
| 101 | 65  | 01100101 | 142 | 8E  | 10001110 | 183 | B7  | 10110111 |
| 102 | 66  | 01100110 | 143 | 8F  | 10001111 | 184 | B8  | 10111000 |
| 103 | 67  | 01100111 | 144 | 90  | 10010000 | 185 | B9  | 10111001 |
| 104 | 68  | 01101000 | 145 | 91  | 10010001 | 186 | BA  | 10111010 |
| 105 | 69  | 01101001 | 146 | 92  | 10010010 | 187 | BB  | 10111011 |
| 106 | 6A  | 01101010 | 147 | 93  | 10010011 | 188 | BC  | 10111100 |
| 107 | 6B  | 01101011 | 148 | 94  | 10010100 | 189 | BD  | 10111101 |
| 108 | 6C  | 01101100 | 149 | 95  | 10010101 | 190 | BE  | 10111110 |
| 109 | 6D  | 01101101 | 150 | 96  | 10010110 | 191 | BF  | 10111111 |
| 110 | 6E  | 01101110 | 151 | 97  | 10010111 | 192 | C0  | 11000000 |
| 111 | 6F  | 01101111 | 152 | 98  | 10011000 | 193 | C1  | 11000001 |
| 112 | 70  | 01110000 | 153 | 99  | 10011001 | 194 | C2  | 11000010 |
| 113 | 71  | 01110001 | 154 | 9A  | 10011010 | 195 | C3  | 11000011 |
| 114 | 72  | 01110010 | 155 | 9B  | 10011011 | 196 | C4  | 11000100 |
| 115 | 73  | 01110011 | 156 | 9C  | 10011100 | 197 | C5  | 11000101 |
| 116 | 74  | 01110100 | 157 | 9D  | 10011101 | 198 | C6  | 11000110 |
| 117 | 75  | 01110101 | 158 | 9E  | 10011110 | 199 | C7  | 11000111 |
| 118 | 76  | 01110110 | 159 | 9F  | 10011111 | 200 | C8  | 11001000 |

| dez | hex | binär    |
|-----|-----|----------|
| 201 | C9  | 11001001 |
| 202 | CA  | 11001010 |
| 203 | CB  | 11001011 |
| 204 | CC  | 11001100 |
| 205 | CD  | 11001101 |
| 206 | CE  | 11001110 |
| 207 | CF  | 11001111 |
| 208 | D0  | 11010000 |
| 209 | D1  | 11010001 |
| 210 | D2  | 11010010 |
| 211 | D3  | 11010011 |
| 212 | D4  | 11010100 |
| 213 | D5  | 11010101 |
| 214 | D6  | 11010110 |
| 215 | D7  | 11010111 |
| 216 | D8  | 11011000 |
| 217 | D9  | 11011001 |
| 218 | DA  | 11011010 |
| 219 | DB  | 11011011 |

| dez | hex | binär    |
|-----|-----|----------|
| 220 | DC  | 11011100 |
| 221 | DD  | 11011101 |
| 222 | DE  | 11011110 |
| 223 | DF  | 11011111 |
| 224 | E0  | 11100000 |
| 225 | E1  | 11100001 |
| 226 | E2  | 11100010 |
| 227 | E3  | 11100011 |
| 228 | E4  | 11100100 |
| 229 | E5  | 11100101 |
| 230 | E6  | 11100110 |
| 231 | E7  | 11100111 |
| 232 | E8  | 11101000 |
| 233 | E9  | 11101001 |
| 234 | EA  | 11101010 |
| 235 | EB  | 11101011 |
| 236 | EC  | 11101100 |
| 237 | ED  | 11101101 |
| 238 | EE  | 11101110 |

| dez | hex | binär     |
|-----|-----|-----------|
| 239 | EF  | 11101111  |
| 240 | F0  | 11110000  |
| 241 | F1  | 11110001  |
| 242 | F2  | 11110010  |
| 243 | F3  | 11110011  |
| 244 | F4  | 11110100  |
| 245 | F5  | 11110101  |
| 246 | F6  | 11110110  |
| 247 | F7  | 11110111  |
| 248 | F8  | 111111000 |
| 249 | F9  | 11111001  |
| 250 | FA  | 11111010  |
| 251 | FB  | 11111011  |
| 252 | FC  | 111111100 |
| 253 | FD  | 11111101  |
| 254 | FE  | 11111110  |
| 255 | FF  | 11111111  |

## Anhang 2

# Alphabetische Tabelle der Prozessorbefehle und Opcodes

| Mnem. | -  | zp | ZX | zy | ab | ax | ay | ix | iy | im |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| a11   |    |    |    |    |    | 9c | 9e |    |    |    |
| aax   |    | 87 |    | 97 | 8f |    |    |    |    |    |
| adc   |    | 65 | 75 |    | 6d | 7d | 79 | 61 | 71 | 69 |
| and   |    | 29 | 35 |    | 2d | 3d | 39 | 21 | 31 | 29 |
| asl   | 0a | 06 | 16 |    | 0e | 1e |    |    |    |    |
| asr   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 6b |
| arr   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 4b |
| axs   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | cb |
| bcc   | 90 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| bcs   | b0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| beq   | f0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| bit   |    | 24 |    |    | 2c |    |    |    |    |    |
| bmi   | 30 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| bne   | d0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| bpl   | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| brk   | 00 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| bvc   | 50 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| bvs   | 70 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| clc   | 18 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| cld   | d8 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Mnem. | -  | zp | ZX | zy | ab | ax | ay | ix | iy | im |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| cli   | 58 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| clv   | b8 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| cmp   |    | c5 | d5 |    | cd | dd | d9 | c1 | d1 | c9 |
| срх   |    | e4 |    |    | ec |    |    |    |    | e0 |
| сру   |    | c4 |    |    | СС |    |    |    |    | c0 |
| dep   |    | c7 | d7 |    | cf | df | db | c3 | d3 |    |
| dec   | с6 | d6 | ce | de |    |    |    |    |    |    |
| dex   | ca |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| dey   | 88 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| dop   | *) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| eor   |    | 45 | 55 |    | 4d | 5d | 59 | 41 | 51 | 49 |
| inc   |    | e6 | f6 |    | ee | fe |    |    |    |    |
| inx   | 8  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| iny   | c8 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| isc   |    | e7 | f7 |    | ef | ff | fb | e3 | f3 |    |
| jmp   |    |    |    |    | 4c |    |    | 6c |    |    |
| jsr   |    |    |    |    | 20 |    |    |    |    |    |
| kil   | *) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| lar   |    |    |    | bb |    |    |    |    |    |    |
| lax   |    | a7 | b7 |    | af |    | bf | a3 | b3 |    |
| lda   | a5 | b5 |    | ad | bd | b9 | al | b1 | a9 |    |
| ldx   |    | a6 |    | b6 | ae |    | be |    |    | a2 |
| ldy   |    | a4 | b4 |    | ac | bc |    |    |    | a0 |
| lsr   | 4a | 46 | 56 |    | 4e | 5e |    |    |    |    |
| nop   | ea |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| nop   | *) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ora   |    | 05 | 15 |    | 0d | 1d | 19 | 01 | 11 | 09 |
| pha   | 48 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| php   | 08 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pla   | 68 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| plp   | 28 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rla   |    | 27 | 37 |    | 2f | 3f | 3b | 23 | 33 |    |

| Mnem. | -  | zp | ZX | zy | ab | ax | ay | ix | iy | im |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| rol   | 2a | 26 | 36 |    | 2e | 3e |    |    |    |    |
| ror   | 6a | 66 | 76 |    | 6e | 7e |    |    |    |    |
| та    |    | 67 | 77 |    | 6f | 7f | 7b | 63 | 73 |    |
| rti   | 40 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rts   | 60 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| sbc   |    | e5 | f5 |    | ed | fd | f9 | e1 | f1 | f9 |
| sec   | 38 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| sed   | f8 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| sei   | 78 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| slo   |    | 07 | 17 |    | Of | 1f | 1b | 13 | 03 |    |
| sre   |    | 47 | 57 |    | 4f | 5f | 5b | 43 | 53 |    |
| sta   |    | 85 | 95 |    | 8d | 9d | 99 | 81 | 91 |    |
| stx   |    | 86 |    | 96 | 8e |    |    |    |    |    |
| sty   |    | 84 | 94 |    | 8c |    |    |    |    |    |
| tax   | aa |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tay   | a8 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| top   | *) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tsx   | ba |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| txa   | 8a |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| txs   | 9a |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tya   | 98 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Die gerasterten Opcodes sind illegal.

Die mit \*) gekennzeichneten Befehle haben mehrere gleichwertige Opcodes:

dop: 04, 14, 34, 44, 54, 64, 74, d4, f4, 80, 89, 93

kil: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 92, b2, d2, f2

nop: 1a, 3a, 5a, 7a, da, fa

top: 0c, 1c, 3c, 5c, 7c, dc, fc

### Adressierungsarten:

 – implizt oder Akkumulator, bei Branches entsprechend eine Adreßdistanz

zp = Zeropage absolutzx = Zeropage X-indiziert

zy = Zeropage Y-indiziert

ab = absolut

ax = absolut X-indiziert

ay = absolut Y-indiziert

ix = indiziert indirekt;

bei Jump indir. Sprung

iy = indirekt indiziert

im = unmittelbar

### Anhang 3

# Nach Wert sortierte Übersicht über die Prozessorbefehle inklusive illegaler Opcodes

| Opc | code | Befehl  |
|-----|------|---------|
| hex | dez  |         |
| 00  | 0    | brk     |
| 01  | 1    | ora ix  |
| 02  | 2    | kil     |
| 03  | 3    | slo iy  |
| 04  | 4    | dop     |
| 05  | 5    | ora zp  |
| 06  | 6    | asl zp  |
| 07  | 7    | slo zp  |
| 08  | 8    | php     |
| 09  | 9    | ora im  |
| 0A  | 10   | asl a   |
| 0B  | 11   | top     |
| 0C  | 12   | _       |
| 0D  | 13   | ora ab  |
| 0E  | 14   | asl ab  |
| 0F  | 15   | slo ab  |
| 10  | 16   | bpl rel |
| 11  | 17   | ora iy  |
| 12  | 18   | kil     |
| 13  | 19   | slo ix  |
| 14  | 20   | dop     |
| 15  | 21   | ora zx  |
| 16  | 22   | asl zx  |
| 17  | 23   | slo zx  |
| 18  | 24   | clc     |

| Opc | ode | Befehl  |
|-----|-----|---------|
| hex | dez |         |
| 19  | 25  | ora ay  |
| 1A  | 26  | nop     |
| 1B  | 27  | slo ay  |
| 1C  | 28  | top     |
| 1D  | 29  | ora ax  |
| 1E  | 30  | asl ax  |
| 1F  | 31  | slo ax  |
| 20  | 32  | jsr ab  |
| 21  | 33  | and ix  |
| 22  | 34  | kil     |
| 23  | 35  | rla ix  |
| 24  | 36  | bit zp  |
| 25  | 37  | and zp  |
| 26  | 38  | rol zp  |
| 27  | 39  | rla zp  |
| 28  | 40  | plp     |
| 29  | 41  | and im  |
| 2A  | 42  | rol a   |
| 2B  | 43  | -       |
| 2C  | 44  | bit ab  |
| 2D  | 45  | and ab  |
| 2E  | 46  | rol ab  |
| 2F  | 47  | rla ab  |
| 30  | 48  | bmi rel |
| 31  | 49  | and ix  |

| Opc | code | Befehl |
|-----|------|--------|
| hex | dez  |        |
| 32  | 50   | kil    |
| 33  | 51   | rla iy |
| 34  | 52   | dop    |
| 35  | 53   | and zx |
| 36  | 54   | rol zx |
| 37  | 55   | rla zx |
| 38  | 56   | sec    |
| 39  | 57   | and ay |
| 3A  | 58   | nop    |
| 3B  | 59   | rla ay |
| 3C  | 60   | top    |
| 3D  | 61   | and ax |
| 3E  | 62   | rol ax |
| 3F  | 63   | rla ax |
| 40  | 64   | rti    |
| 41  | 65   | eor ix |
| 42  | 66   | kil    |
| 43  | 67   | sre ix |
| 44  | 68   | dop    |
| 45  | 69   | eor zp |
| 46  | 70   | lsr zp |
| 47  | 71   | sre zp |
| 48  | 72   | pha    |
| 49  | 73   | eor im |
| 4A  | 74   | lsr a  |

| Opc | ode | Befehl  |
|-----|-----|---------|
| hex | dez |         |
| 4B  | 75  | arr im  |
| 4C  | 76  | jmp ab  |
| 4D  | 77  | eor ab  |
| 4E  | 78  | lsr ab  |
| 4F  | 79  | sre ab  |
| 50  | 80  | bvc rel |
| 51  | 81  | eor iy  |
| 52  | 82  | kil     |
| 53  | 83  | sre iy  |
| 54  | 84  | dop     |
| 55  | 85  | eor zx  |
| 56  | 86  | lsr zx  |
| 57  | 87  | sre zx  |
| 58  | 88  | cli     |
| 59  | 89  | eor ay  |
| 5A  | 90  | nop     |
| 5B  | 91  | sre ay  |
| 5C  | 92  | top     |
| 5D  | 93  | eor ax  |
| 5E  | 94  | lsr ax  |
| 5F  | 95  | sre ax  |
| 60  | 96  | rts     |
| 61  | 97  | adc ix  |
| 62  | 98  | kil     |
| 63  | 99  | та іх   |
| 64  | 100 | dop     |
| 65  | 101 | adc zp  |
| 66  | 102 | ror zp  |
| 67  | 103 | гга гр  |
| 68  | 104 | pla     |
| 69  | 105 | adc im  |
| 6A  | 106 | ror a   |
| 6B  | 107 | asr im  |
| 6C  | 108 | jmp ()  |
| 6D  | 109 | adc ab  |
| 6E  | 110 | ror ab  |
| 6F  | 111 | rra ab  |
| 70  | 112 | bvs rel |
| 71  | 113 | adc iy  |
| 72  | 114 | kil     |

| Opc | ode | Befehl  |
|-----|-----|---------|
| hex |     |         |
| 73  | 115 | rra iy  |
| 74  | 116 | dop     |
| 75  | 117 | adc zx  |
| 76  | 118 | ror zx  |
| 77  | 119 | rra zx  |
| 78  | 120 | sei     |
| 79  | 121 | adc ay  |
| 7A  | 122 | nop     |
| 7B  | 123 | rra ay  |
| 7C  | 124 | top     |
| 7D  | 125 | adc ax  |
| 7E  | 126 | ror ax  |
| 7F  | 127 | rra ax  |
| 80  | 128 | dop     |
| 81  | 129 | sta ix  |
| 82  | 130 | _       |
| 83  | 131 | aax ix  |
| 84  | 132 | sty zp  |
| 85  | 133 | sta zp  |
| 86  | 134 | stx zp  |
| 87  | 135 | aax zp  |
| 88  | 136 | dey     |
| 89  | 137 | dop     |
| 8A  | 138 | txa     |
| 8B  | 139 | aax im  |
| 8C  | 140 | sty ab  |
| 8D  | 141 | sta ab  |
| 8E  | 142 | stx ab  |
| 8F  | 143 | aax ab  |
| 90  | 144 | bcc rel |
| 91  | 145 | sta iy  |
| 92  | 146 | kil     |
| 93  | 147 | dop     |
| 94  | 148 | sty zx  |
| 95  | 149 | sta zx  |
| 96  | 150 | stx zy  |
| 97  | 151 | aax zy  |
| 98  | 152 | tya     |
| 99  | 153 | sta ay  |
| 9A  | 154 | txs     |

| Opc | ode | Befehl  |
|-----|-----|---------|
| hex | dez | Detelli |
|     |     |         |
| 9B  | 155 | -       |
| 9C  | 156 | all ax  |
| 9D  | 157 | sta ax  |
| 9E  | 158 | all ay  |
| 9F  | 159 | -       |
| A0  | 160 | ldy im  |
| A1  | 161 | lda ix  |
| A2  | 162 | ldx im  |
| A3  | 163 | lax ix  |
| A4  | 164 | ldy zp  |
| A5  | 165 | lda zp  |
| A6  | 166 | ldx zp  |
| A7  | 167 | lax zp  |
| A8  | 168 | tay     |
| A9  | 169 | lda im  |
| AA  | 170 | tax     |
| AB  | 171 | -       |
| AC  | 172 | ldy ab  |
| AD  | 173 | lda ab  |
| AE  | 174 | ldx ab  |
| AF  | 175 | ax ab   |
| В0  | 176 | bcs rel |
| В1  | 177 | lda iy  |
| B2  | 178 | kil     |
| В3  | 179 | lax iy  |
| B4  | 180 | ldy zx  |
| B5  | 181 | lda zx  |
| B6  | 182 | ldx zy  |
| B7  | 183 | lax zy  |
| B8  | 184 | clv     |
| B9  | 185 | lda ay  |
| BA  | 186 | tsx     |
| BB  | 187 | lar ay  |
| BC  | 188 | ldy ax  |
| BD  | 189 | lda ax  |
| BE  | 190 | ldx ay  |
| BF  | 191 | lax ay  |
| C0  | 192 | cpy im  |
| C1  | 193 | cmp ix  |
| C2  | 194 | -       |
|     |     |         |

| Opo | code | Befehl |
|-----|------|--------|
| hex | dez  |        |
| D8  | 216  | cld    |
| D9  | 217  | cmp ay |
| DA  | 218  | nop    |
| DB  | 219  | dcp ay |
| DC  | 220  | top    |
| DD  | 221  | cmp ax |
| DE  | 222  | dec ax |
| DF  | 223  | dcp ax |
| E0  | 224  | cpx im |
| E1  | 225  | sbc ix |
| E2  | 226  | _      |
| E3  | 227  | isc ix |
| E4  | 228  | cpx zp |
| E5  | 229  | sbc zp |
| E6  | 230  | inc zp |
| E7  | 231  | isc zp |
| E8  | 232  | inx    |
| E9  | 233  | sbc im |
| EA  | 234  | nop    |
| EB  | 235  | -      |
| EC  | 236  | cpx ab |

| Opcode |     | Befehl  |
|--------|-----|---------|
| hex    | dez |         |
| ED     | 237 | sbc ab  |
| EE     | 238 | inc ab  |
| EF     | 239 | isc ab  |
| F0     | 240 | beq rel |
| F1     | 241 | sbc iy  |
| F2     | 242 | kil     |
| F3     | 243 | isc iy  |
| F4     | 244 | dop     |
| F5     | 245 | sbc zx  |
| F6     | 246 | inc zx  |
| F7     | 247 | isc zx  |
| F8     | 248 | sed     |
| F9     | 249 | sbc ay  |
| FA     | 250 | nop     |
| FB     | 251 | isc ay  |
| FC     | 252 | top     |
| FD     | 253 | sbc ax  |
| FE     | 254 | inc ax  |
| FF     | 255 | isc ax  |

Die gerasterten Opcodes sind illegal.

#### Adressierungsarten:

= implizit

a = Akkumulator

rel = relativ

zp = Zeropage absolut

zx = Zeropage X-indiziert

tzy = Zeropage Y-indiziert

ab = absolut

ax = absolut X-indiziert

ay = absolut Y-indiziert

() = indirekter Sprung

ix = indiziert indirekt

iy = indirekt indizier

i maneki maizi

im = unmittelbar

## Beeinflussung der Prozessor-Flags

| Befehl | N | V | В | D | I | Z | C |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| a11    | х |   |   |   |   | X |   |
| aax    | X |   |   |   |   | X |   |
| adc    | X | X |   |   |   | X |   |
| and    | X |   |   |   |   | X |   |
| asl    | X |   |   |   |   | X | X |
| asr    | 0 |   |   |   |   | X | X |
| arr    | X |   |   |   |   | x | X |
| axs    | X | X |   |   |   | X | X |
| bcc    |   |   |   |   |   |   |   |
| bcs    |   |   |   |   |   |   |   |
| beq    |   |   |   |   |   |   |   |
| bit    | 7 | 6 |   |   |   | X |   |
| bmi    |   |   |   |   |   |   |   |
| bne    |   |   |   |   |   |   |   |
| bpl    |   |   |   |   |   |   |   |
| brk    |   |   | 1 |   | 1 |   |   |
| bvc    |   |   |   |   |   |   |   |
| bvs    |   |   |   |   |   |   |   |
| clc    |   |   |   |   |   |   | 0 |
| cld    |   |   |   | 0 |   |   |   |
| cli    |   |   |   |   | 0 |   |   |
| clv    |   | 0 |   |   |   |   |   |
| cmp    | X |   |   |   |   | X | X |
| срх    | X |   |   |   |   | X | X |
| сру    | X |   |   |   |   | X | х |
| dcp    | X |   |   |   |   | X | X |
| dec    | X |   |   |   |   | X |   |
| dex    | X |   |   |   |   | X |   |

| Befehl     | N | V | В | D | I | Z | C |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| dey<br>dop | х |   |   |   |   | Х |   |
| eor        | X |   |   |   |   | X |   |
| inc        | х |   |   |   |   | X |   |
| inx        | x |   |   |   |   | x |   |
| iny        | X |   |   |   |   | X |   |
| isc        | x | X |   |   |   | X | X |
| jmp        |   |   |   |   |   |   |   |
| jsr        |   |   |   |   |   |   |   |
| kil        |   |   |   |   |   |   |   |
| lar        | X |   |   |   |   | X |   |
| lax        | X |   |   |   |   | x |   |
| lda        | X |   |   |   |   | X |   |
| ldx        | x |   |   |   |   | X |   |
| ldy        | X |   |   |   |   | X |   |
| lsr        | 0 |   |   |   |   | X | X |
| nop        |   |   |   |   |   |   |   |
| nop        |   |   |   |   |   |   |   |
| ora        | X |   |   |   |   | X |   |
| pha        |   |   |   |   |   |   |   |
| php        |   |   |   |   |   |   |   |
| pla        | x |   |   |   |   | X |   |
| plp        | X | X | X | X | X | X | X |
| rla        | X |   |   |   |   | X | X |
| rol        | X |   |   |   |   | X | X |
| ror        | X |   |   |   |   | x | X |
| rra        | X | x |   |   |   | X | X |
| rti        | X | X | X | X | X | X | X |
| rts        |   |   |   |   |   |   |   |
| sbc        | X | x |   |   |   | X | x |
| sec        |   |   |   |   |   |   | 1 |
| sed        |   |   |   | 1 |   |   |   |
| sei        |   |   |   |   | 1 |   |   |
| slo        | X |   |   |   |   | X | X |
| sre        | X |   |   |   |   | X | X |
| sta        |   |   |   |   |   |   |   |
| stx        |   |   |   |   |   |   |   |
| sty        |   |   |   |   |   |   |   |
| tax        | X |   |   |   |   |   | X |
| tay        | X |   |   |   |   |   | X |
| tsx        | x |   |   |   |   |   | X |

|            | 2.2 |   | _ | 744 |   |   | ~ |
|------------|-----|---|---|-----|---|---|---|
| Befehl     | N   | V | В | D   | I | Z | С |
| txa        | x   |   |   |     |   |   | X |
| txa<br>txs |     |   |   |     |   |   |   |
| tya        | X   |   |   |     |   |   | X |

Die gerasterten Opcodes sind illegal.

#### Es bedeuten:

- x Beeinflussung je nach Operation
- 0 Flag wird gelöscht
- 1 Flag wird gesetzt
- 6 Bit 6 des Operanden erscheint im Statusregister
- 7 Bit 7 des Operanden erscheint im Statusregister

# Routinen für Kooperation von Basic und Maschinensprache

| Adresse | Funktion                                | Einga              | be         | Ausga       | be      |
|---------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|---------|
|         |                                         | Format             | Adresse    | Format      | Adresse |
| \$0073  | Holt nächstes Byte                      | 1 Byte             | Basic-Text | 1 Byte      | A       |
| \$0079  | Holt aktuelles Byte                     | 1 Byte             | Basic-Text | 1 Byte      | A       |
| \$A96B  | Holt Integerwert                        | ASCII-Zahl         | Basic-Text | 2 Byte      | \$14/   |
|         | (0-63999)                               |                    |            | Integer     | \$15    |
| \$AD8A  | Holt beliebigen<br>numerischen Ausdruck | Basic-<br>Ausdruck | Basic-Text | FLPT        | FAC     |
| \$AD9E  | Holt beliebigen                         | Basic-             | Basic-Text | a) numerisc | h:      |
|         | Ausdruck                                | Ausdruck           |            | FLPT        | FAC     |
|         |                                         |                    |            | b) String:  |         |
|         |                                         |                    |            | Zeiger      | FAC+3   |
|         |                                         |                    |            | auf Des-    | 1       |
|         |                                         |                    |            | criptor     | FAC+4   |

Es werden folgende Flags gesetzt:

00: 00 = Zahl, FF = String

0E: 00 = Fließkomma, 00 = Integer

| \$AEF7 | Prüft auf »)»     | ASCII | Basic-Text | - | _ |
|--------|-------------------|-------|------------|---|---|
| \$AEFA | Prüft auf »(«     | ASCII | Basic-Text | - | _ |
| \$AEFD | Prüft auf »,«     | ASCII | Basic-Text | - | - |
| \$AEFF | Prüft auf Zeichen | ASCII | Basic-Text | - | - |
|        | im Akkumulator    |       |            |   |   |

Die letzten 4 Routinen überlesen das Zeichen, wenn vorhanden.

Sonst wird eine Fehlermeldung »Syntax Error« erzeugt.

| Adresse | Funktion                               | Eing              | abe        | Ausgabe                        |                 |
|---------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------|
|         |                                        | Format            | Adresse    | Format                         | Adresse         |
| \$AF28  | Sucht Variablenwert                    | Name +<br>Kennung | \$45/\$46  | a) Zahl:<br>FLPT<br>b) String: | FAC             |
|         |                                        |                   |            | Zeiger                         | FAC+3<br>/FAC+4 |
| \$B0E7  | Sucht Variablennamen                   | Name +<br>Kennung | \$45/\$46  | Adresse                        | \$47/<br>\$48   |
| \$B79B  | Holt Zahl (0-255)                      | ASCII             | Basic-Text | 1 Byte                         | X               |
| \$B7EB  | Holt 2 Integerzahlen                   | ASCII             | Basic-Text | 2 Byte                         | \$14/           |
|         | (Trennung durch »,«)                   |                   |            | Integer                        | \$15            |
|         | 1. Zahl: 0 – 65535<br>2. Zahl: 0 – 255 |                   |            | 1 Byte<br>Integer              | X               |
| \$B7F7  | Prüft Ausdruck auf                     | Basic-            | Basic-Text | 2 Byte                         | \$14/           |
|         | 0-65535 nach \$AD8A                    | Ausdruck          |            | Integer                        | \$15            |
| \$E200  | Prüft auf »,« und holt folgende Zahl   | ASCII             | Basic-Text | 1 Byte                         | X               |

## Betriebssystemroutinen des C64

|         |                           |                         | Vorbereit    | ung    |        |
|---------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|
| Adresse | Funktion                  |                         | A            | X      | Y      |
| \$FFB1  | LISTEN senden             |                         | GA           | _      | -      |
| \$FF93  | Sekundäradresse nach LI   | STEN senden             | SA+\$60      | -      | -      |
| \$FFAE  | UNLISTEN senden           |                         | -            | -      | -      |
| \$FFB4  | TALK senden               |                         | GA           | -      | _      |
| \$FF96  | Sekundäradresse nach Ta   | ALK senden              | SA+\$60      | _      | _      |
| \$FFAB  | UNTALK senden             |                         | -            | -      | -      |
| \$FFA5  | Zeichen vom seriellen Bu  | as holen in A           | _            | -      | -      |
| \$FFA8  | Zeichen auf seriellen Bus | s ausgeben              | <b>ASCII</b> | _      | _      |
| \$FFB7  | Status holen in A         |                         | -            | -      | -      |
| \$FFBA  | Fileparameter setzen      |                         | LF           | GA     | SA     |
| \$FFBD  | Filenamenparameter setz   | en                      | L            | L(S)   | H(S)   |
| \$FFC0  | OPEN                      | \$FFBA, \$FFBD          | _            | -      | -      |
| \$FFC3  | CLOSE                     |                         | LF           | _      | _      |
| \$FFC6  | CHKIN Eingabegerät set    | zen                     | -            | LF     | -      |
| \$FFC9  | CKOUT Ausgabegerät se     | etzen                   | -            | LF     | -      |
| \$FFCC  | CLRCH Ein-/Ausgabege      | rät rücksetzen          | _            | _      | -      |
| \$FFCF  | BASIN Eingabe eines Ze    | eichens in A            | -            | -      | -      |
| \$FFD2  | BSOUT Zeichen ausgebe     | en                      | ASCII        | _      | -      |
| \$FFD5  | LOAD absolut              | SA=1,\$FFBA,\$FFBD      | #00          | -      | -      |
| \$FFD5  | LOAD nach Adresse         | SA=0,\$FFBA,\$FFBD      | #00          | L(S)   | H(S)   |
| \$FFD5  | VERIFY                    | \$FFBA,\$FFBD           | #01          | L(S)   | H(S)   |
| \$FFD8  | SAVE STAI                 | RT=L(S), $START+1=H(S)$ | #START       | L(E+1) | H(E+1) |
| \$FFE4  | GET Eingabe eines Zeich   | hens in A               | -            | -      | _      |
| \$FFE7  | Schließen aller Ein-/Aus  | gabekanäle              | _            | -      | _      |

#### Es bedeuten:

| A            | = Akkumulator                | X   | = X-Register              |
|--------------|------------------------------|-----|---------------------------|
| LF           | = logische Filenummer        | S   | = Startadresse            |
| GA           | = Geräteadresse              | E   | = Endadresse              |
| SA           | = Sekundäradresse            | L() | = Lowbyte des Argumentes  |
| <b>ASCII</b> | = ASCII-Code                 | H() | = Highbyte des Argumentes |
| START        | = beliebige Zeropage-Adresse | Y   | = Y-Register              |

<sup>\*:</sup> Nach der Ausführung der VERIFY-Routine erkennt man an Hand des Statusbytes, ob der Speicherinhalt mit dem File übereinstimmt: Ist dies der Fall, sind alle Bits außer Bit 6 gleich Null, d.h., der Status nimmt den Wert 64 an.

## Befehlsübersicht Hypra-Ass-Plus

#### a) Editorbefehle

/E 100-200

| /A 100,10  | Automatische Zeilennumerierung |
|------------|--------------------------------|
| /O         | Re-New des Quelltextes         |
| /D 100-200 | Löschen von Zeilenbereichen    |

/ΓΟ,12 Setzen des Tabulators für Assemblerbefehle
 /Γ1,21 Setzen des Tabulators für Kommentare
 /Γ2,3 Anzahl Blanks am Anfang einer Zeile
 /Γ3,15 Setzen des Tabulators für Symboltabelle

Listen von Zeilenbereichen

/X Verlassen des Assemblers

/P1,100,200 Setzen eines Arbeitsbereiches (Page)
/ziffer(n) Formatiertes Listen einer Page
/N1,100,10 Neues Durchnumerieren einer Page
/F1,»string« Suchen einer Zeichenkette in einer Page

/R2,»str1«,»str2« Ersetzen von »str2« durch »str1« /U 14000 Setzen des Quelltextstartes

/B Anzeige der aktuellen Speicherkonfiguration /Z 100 Setzen des Quelltextstartes an eine Zeile

/W 100-200,30 Verschieben von Quelltextzeilen

/L »name« Laden eines Quelltextes

/S (10-30,)»name« Speichern eines Quelltextes oder eines Teils

/V »name« Verify eines Quelltextes /M »name« Anhängen eines Quelltextes /G 9 Setzen der Geräteadresse

/I Lesen und Anzeige des Directorys

/K Lesen des Fehlerkanals und Anzeige bei Fehler

/ Übermittlung von Diskettenbefehlen

/CH 15 Setzen der Hintergrundfarbe /CR 6 Setzen der Rahmenfarbe /! Anzeige der Symboltabelle (unsortiert)
/!! Anzeige der Symboltabelle (sortiert)

#### b) Pseudo-Opcodes

.BA \$C000 Definiert Startadresse des Maschinenprogramms

.EQ label=\$FFD2 Weist einem Label einen Wert zu

.GL marke=\$FFD5 Weist einem globalen Label einen Wert zu
.BY 1,\$12,%01,»a« Einfügen von Ein-Byte-Werten in den Quelltext
.WO \$CFDE,label Einfügen von Adressen im Low/High-Format

.TX »text« Einfügen von Texten in den Quelltext

.AP »name« Verketten von Quelltexten

.OB »name,p,w« Senden des Objektcodes zur Floppy

.EN Schließen des Objektfiles

.ON ausdruck,jump Bedingter Sprung, wenn Ausdruck wahr ist .GO jump Unbedingter Sprung zu Zeile »jump«

.IF ausdruck Fortführung der Assemblierung bei .EL, falls Ausdruck falsch ist

Sonst bis zu .EL oder .EI

.EL ELSE-Alternative zu den Zeilen hinter .IF

.EI Ende der .IF-Konstruktion

.CO var1,var2 Übergabe von Labeln und Quelltext an nachzuladende Teile

.MA makro(p1,p2) Makrodefinitionszeile .RT Ende der Makrodefinition

...makro(p1,p2) Makroaufruf

.LI lf,ga,sa Senden von formatierten Listings .SY lf,ga,sa Senden der formatierten Symboltabelle

.ST Beenden der Assemblierung

.DP t0,t1,t2,t3 Setzen der Tabulatoren aus dem Quelltext

#### c) Befehle des Reassemblers

P \$C000 Einsprungpunkt durch Label markieren

T \$C000,\$C200 Tabelle definieren

E byte Startet den Reassembler. Die einzelnen Bits des Bytes haben folgende

Bedeutung:

Bit 0 gesetzt Zeropage-Adressen-Label bekommen drei Zeichen
Bit 1 gesetzt Nach RTS, RTI, BRK, JMP Kommentarzeile einfügen
Bit 2 gesetzt Bei unmittelbarer Adress. ASCII-Code ausgeben

Bit 3 gesetzt Kommentarzeilen in Tabellen einfügen

Bit 4 gesetzt Der ASCII-Code wird bei Tabellen unterdrückt

Bit 5 gesetzt Externe und Tabellenlabel kennzeichnen
Bit 6 gesetzt Selbständig nach Tabellen suchen

Bit 7 gesetzt Auf Speicher unter dem ROM zugreifen

#### Befehlsübersicht SMON Plus

#### a) Befehle aller Versionen

A 4000 Startadresse Zeilenassembler
B 4000 4200 Erzeugung von Basic-Data-Zeilen
C 4010 4200 4013 Verschieben eines Programms mit

4000 4200 Adreßumrechnung D 4000 (4100) Disassemblierung

F 12,4000 4200 Suche nach einzelnen Hex-Zahlen FA C000,4000 4050 Suche nach absoluten Adressen Suche nach relativen Sprüngen

FT 4000 5000 Suche nach Tabellen

FZ A2,4000 4050 Suche nach Zeropage-Adressen

FI 01,4000 4050 Suche nach unmittelbarer Adressierung GO 4000 Start von Maschinenprogrammen

IO9 Geräteadresse umstellen

K 4000 5000 Gibt Speicherbereich als ASCII-Zeichen aus L»name« (4000) Laden an die richtige (angegebene) Adresse M 4000 (4200) Ausgabe als Hex-Byte und ASCII-Code Füllen eines Bereichs mit einem Byte Setzen der Drucker-Gerätenummer

R Anzeige der Registerinhalte S»name« 4000 5000 Abspeichern eines Programms

TW (4000) Einzelschrittmodus. Mit »J« Echtzeitausführung TB 4100 05 Breakpoint setzen (nach dem 5. Durchlauf)

TQ 4000 Schnellschrittmodus. Springt bei Erreichen eines Breakpoints in

die Registeranzeige

TS 4000 4020 Arbeitet ein Programm ab \$4000 in Echtzeit ab und springt bei

\$4020 in die Registeranzeige

V 6000 6200 4000 Ändert alle absoluten Adressen \$4100 bis \$4200, die sich auf den 4100 4200 Bereich von \$6000 bis \$6200 beziehen, auf den neuen Bereich

ab \$4000

W 4000 4300 5000 Verschieben von Speicherbereichen

X Monitor verlassen

#49152 Dezimalzahl umrechnen

\$002B Hex-Zahl umrechnen

%10101011 Binärzahl umrechnen

20221-2567 Addition zweier Hex-Zahl

?0321+3567 Addition zweier Hex-Zahlen = 4000 5000 Vergleichen von Speicherinhalten

#### b) Spezielle Befehle des SMON Floppy

Z Ruft den Diskettenmonitor auf

R (12 01) Liest Track \$12, Sektor \$01. Fehlt die Angabe, wird der logisch

folgende Block gelesen.

W (12 01) Schreibt Track \$12, Sektor \$01. Fehlt die Angabe, werden die

Angaben von »R« benutzt.

M Zeigt den Pufferinhalt als Hex-Bytes

X Rücksprung zum Monitor

#### c) Spezielle Befehle des SMON Plus

Z 4000 (5000) Gibt Bereich binär aus (ein Byte pro Zeile) H 4000 (5000) Gibt Bereich binär aus (drei Byte pro Zeile)

N 4000 (5000) Ausgabe in Bildschirmcode (32 Zeichen pro Zeile) U 4000 (5000) Ausgabe in Bildschirmcode (40 Zeichen pro Zeile)

E 4000 (5000)
Y 40
Q 2000

Bringt den letzten Ausgabebefehl zurück

#### d) Spezielle Befehle des SMON Illegal

Disassemblierung von folgenden illegalen Opcodes:

 LAX entspricht LDA und LDX DCP entspricht DEC und CMP ISC entspricht INC und SBC RLA entspricht ROL und AND RRA entspricht ROR und ADC SLO entspricht ASL und ORA SRE entspricht LSR und EOR SAX entspricht A AND X, STA

CRA Führt zum Absturz des Prozessors

NOP Ein-, Zwei- oder Drei-Byte-NOP

Die in Klammern angegebenen Werte können, müssen aber nicht mit eingegeben werden.

# Adressen und Token der Befehle, Funktionen und Operatoren

### a) Basic-Befehle

| Token | Adresse | Befehl  | Token | Adresse | Befehl |
|-------|---------|---------|-------|---------|--------|
| \$80  | \$A831  | END     | \$92  | \$B82D  | WAIT   |
| \$81  | \$A742  | FOR     | \$93  | \$E168  | LOAD   |
| \$82  | \$AD1E  | NEXT    | \$94  | \$E156  | SAVE   |
| \$83  | \$A8F8  | DATA    | \$95  | \$E165  | VERIFY |
| \$84  | \$ABA5  | INPUT#  | \$96  | \$B3B3  | DEF    |
| \$85  | \$ABBF  | INPUT   | \$97  | \$B824  | POKE   |
| \$86  | \$B081  | DIM     | \$98  | \$AA80  | PRINT# |
| \$87  | \$AC06  | READ    | \$99  | \$AAA0  | PRINT  |
| \$88  | \$A9A5  | LET     | \$9A  | \$A857  | CONT   |
| \$89  | \$A8A0  | GOTO    | \$9B  | \$A69C  | LIST   |
| \$8A  | \$A871  | RUN     | \$9C  | \$A65E  | CLR    |
| \$8B  | \$A928  | IF      | \$9D  | \$AA86  | CMD    |
| \$8C  | \$A81D  | RESTORE | \$9E  | \$E12A  | SYS    |
| \$8D  | \$A883  | GOSUB   | \$9F  | \$E1BE  | OPEN   |
| \$8E  | \$A8D2  | RETURN  | \$A0  | \$E1C7  | CLOSE  |
| \$8F  | \$A93B  | REM     | \$A1  | \$AB7B  | GET    |
| \$90  | \$A82F  | STOP    | \$A2  | \$A642  | NEW    |
| \$91  | \$A94B  | ON      |       |         |        |

#### b) Basic-Funktionen

| Token | Adresse | Befehl | Token | Adresse | Befehl |
|-------|---------|--------|-------|---------|--------|
| \$B4  | \$BC39  | SGN    | \$B8  | \$B37D  | FRE    |
| \$B5  | \$BCCC  | INT    | \$B9  | \$B39E  | POS    |
| \$B6  | \$BC58  | ABS    | \$BA  | \$BF71  | SQR    |
| \$B7  | \$0310  | USR    | \$BB  | \$E097  | RND    |

| Token | Adresse | Befehl | Token | Adresse | Befehl  |
|-------|---------|--------|-------|---------|---------|
| \$BC  | \$B9EA  | LOG    | \$C4  | \$B465  | STR\$   |
| \$BD  | \$BFED  | EXP    | \$C5  | \$B7AD  | VAL     |
| \$BE  | \$E264  | COS    | \$C6  | \$B78B  | ASC     |
| \$BF  | \$E26B  | SIN    | \$C7  | \$B6EC  | CHR\$   |
| \$C0  | \$E2B4  | TAN    | \$C8  | \$B700  | LEFT\$  |
| \$C1  | \$E30E  | ATN    | \$C9  | \$B72C  | RIGHT\$ |
| \$C2  | \$B80D  | PEEK   | \$CA  | \$B737  | MID\$   |
| \$C3  | \$B77C  | LEN    |       |         |         |

#### c) Basic-Operatoren

| Adresse | Refehl  | Token                                        | Adresse                                                          | Befehl                                                                                       |
|---------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Detelli |                                              |                                                                  | AND                                                                                          |
|         | _       |                                              | ***                                                              | OR                                                                                           |
| \$BA2B  | *       | \$7D                                         | \$BFB4                                                           | +=-                                                                                          |
| \$BB12  | /       | \$5A                                         | \$AED4                                                           | VorzWechsel                                                                                  |
| \$BF7B  | ٨       | \$64                                         | \$B016                                                           | Vergleich                                                                                    |
|         | \$BB12  | \$B86A +<br>\$B853 -<br>\$BA2B *<br>\$BB12 / | \$B86A + \$50<br>\$B853 - \$46<br>\$BA2B * \$7D<br>\$BB12 / \$5A | \$B86A + \$50 \$AFE9<br>\$B853 - \$46 \$AFE6<br>\$BA2B * \$7D \$BFB4<br>\$BB12 / \$5A \$AED4 |

## Die Codes des C64

| ZEICHEN    |            |     |     | S- CODE   |     | SCHIRM- |           | REFERENZ  | TASTENKOMB | NATIONEN |         |
|------------|------------|-----|-----|-----------|-----|---------|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| GRAFIK TEX | T ASCII    | DEZ | HEX | BIN       | DEZ | HEX     | BIN       | COM ASCII |            |          |         |
| <u> </u>   | "(\$0)"    | 0   | 00  | 0000 0000 | 128 | 80      | 1000 0000 |           |            |          |         |
| A a        |            | 1   | 01  | 0000 0001 | 129 | 81      | 1000 0001 |           | RV-A       | CT-A     |         |
| B 5        |            | 2   | 02  | 0000 0010 | 130 | 82      | 1000 0010 |           | RV-B       | CT-B     |         |
|            |            | 3   | 03  | 0000 0011 | 131 | 83      | 1000 0011 |           | RV-C       | CT-C     | STOP    |
| D          |            | 4   | 04  | 0000 0100 | 132 | 84      | 1000 0100 |           | RV-D       | CT-D     | 5151    |
| E e        | " (WHT) "  | 5   | 05  | 0000 0101 | 133 | 85      | 1000 0101 |           | RV-E       | CT-E     | CT-2    |
| F f        | "(\$6)"    | 6   | 06  | 0000 0110 | 134 | 86      | 1000 0110 |           | RV-F       | CT-F     | CT-←    |
| G 9        | "(\$7)"    | 7   | 07  | 0000 0111 | 135 | 87      | 1000 0111 |           | RV-6       | CT-6     |         |
| H 6        | " (DISH) " | 8   | 08  | 0000 1000 | 136 | 88      | 1000 1000 |           | RV-H       | CT-H     |         |
| 1 1        | " (ENSH) " | 9   | 09  | 0000 1001 | 137 | 89      | 1000 1001 |           | RV-I       | CT-I     |         |
| Ji         | "(\$10)"   | 10  | 0A  | 0000 1010 | 138 | 8A      | 1000 1010 |           | RV-J       | CT-J     |         |
| K k        | "(\$11)"   | 11  | OB  | 0000 1011 | 139 | 88      | 1000 1011 |           | RV-K       | CT-K     |         |
|            | "(\$12)"   | 12  | 30  | 0000 1100 | 140 | BC      | 1000 1100 |           | RV-L       | CT-L     |         |
| M          | "(CR)"     | 13  | OD  | 0000 1101 | 141 | 8D      | 1000 1101 |           | RV-M       | CT-M     | CR*     |
| N          | " (SWLC) " | 14  | 0E  | 0000 1110 | 142 | 8E      | 1000 1110 |           | RV-N       | CT-N     |         |
|            |            | 15  | 0F  | 0000 1111 | 143 | 8F      | 1000 1111 |           | RV-0       | CT-0     |         |
| P          |            | 16  | 10  | 0001 0000 | 144 | 90      | 1001 0000 |           | RV-P       | CT-P     |         |
| Q q        |            | 17  | 11  | 0001 0001 | 145 | 91      | 1001 0001 |           | RV-Q       | CT-Q     | DOWN    |
| R          |            | 18  | 12  | 0001 0010 | 146 | 92      | 1001 0010 |           | RV-R       | CT-R     | CT-9    |
| S          |            | 19  | 13  | 0001 0011 | 147 | 93      | 1001 0011 |           | RV-S       | CT-S     | HOME    |
| T t        |            | 20  | 14  | 0001 0100 | 148 | 94      | 1001 0100 |           | RV-T       | CT-T     | DEL     |
| U          |            | 21  | 15  | 0001 0101 | 149 | 95      | 1001 0101 |           | RV-U       | CT-U     |         |
| V          |            | 22  | 16  | 0001 0110 | 150 | 96      | 1001 0110 |           | RV-V       | CT-V     |         |
| M          |            | 23  | 17  | 0001 0111 | 151 | 97      | 1001 0111 |           | RV-W       | CT-W     |         |
| X ×        |            | 24  | 18  | 0001 1000 | 152 | 98      | 1001 1000 |           | RV-X       | CT-X     |         |
| Y          |            | 25  | 19  | 0001 1001 | 153 | 99      | 1001 1001 |           | RV-Y       | CT-Y     |         |
| Z          |            | 26  | .1A | 0001 1010 | 154 | 9A      | 1001 1010 |           | RV-I       | CT-Z     |         |
|            |            | 27  | 1 B | 0001 1011 | 155 | 9B      | 1001 1011 |           | RV-SH-:    | CT-:     | RV-C=-: |
| £          |            | 28  | 10  | 0001 1100 | 156 | 90      | 1001 1100 |           | RV-£       | CT-£     | CT-3    |
| 3 5        |            | 29  | 1 D | 0001 1101 | 157 | 9D      | 1001 1101 |           | RV-SH-;    | CT-;     | R6HT    |
| 1          |            | 30  | 1E  | 0001 1110 | 158 | 9E      | 1001 1110 |           | RV-↑       | CT-f     | CT-6    |
| ← ←        |            | 31  | 1F  | 0001 1111 | 159 | 9F      | 1001 1111 |           | RV-←       | CT-=     | CT-7    |
|            |            | 32  | 20  | 0010 0000 | 32  | 20      | 0010 0000 | 160 160   | SP         |          |         |
|            |            |     |     |           | 160 | AO      | 1010 0000 |           | RV-SP      |          |         |
|            |            | 33  | 21  | 0010 0001 | 33  | 21      | 0010 0001 |           | SH-1       |          |         |
| 0          |            |     |     |           | 161 | A1      | 1010 0001 |           | RV-SH-1    |          |         |

|          |           |                |     |            |                                         | B 21 B    |          | 2025 |      | DECEDENT  | TARTENIAN       | DINATIONEN      |         |
|----------|-----------|----------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|
| ZEICHEN  |           | APPTT          |     |            | - CODE                                  | DEZ       | SCHIRM-  | BIN  |      | REFERENZ  | TASTENKUM       | BINATIONEN      |         |
| GRAFIK   | IEXI      | HSCII          | DEZ | HEX        | BIN                                     | DEL       | HEX      | DIM  |      | COM ASCII |                 |                 |         |
| m        | m         | m              | 74  | 22         | 0010 0010                               | 74        | 22       | 0010 | 0010 |           | CH 2            |                 |         |
|          | <u> </u>  |                | 34  | 22         | 0010 0010                               | 34<br>162 | 22<br>A2 |      | 0010 |           | SH-2<br>RV-SH-2 |                 |         |
| #        | _         | #              | 35  | 23         | 0010 0011                               | 35        | 23       | 0010 |      |           | SH-3            |                 |         |
| #        | #         | [++-]          | 30  | 23         | 0010 0011                               | 163       | A3       | 1010 |      |           | RV-SH-3         |                 |         |
| (\$)     |           | æ              | 36  | 24         | 0010 0100                               | 36        | 24       |      | 0100 |           | SH-4            |                 |         |
| \$       | \$        | \$             | 20  | 24         | 0010 0100                               | 164       | A4       |      | 0100 |           | RV-SH-4         |                 |         |
| 7        | 7.        | 7,             | 37  | 25         | 0010 0101                               | 37        | 25       | 0010 |      |           | SH-5            |                 |         |
| %        | 7         | [/n]           | 37  | 20         | 0010 0101                               | 165       | A5       | 1010 |      |           | RV-SH-5         |                 |         |
| 8.       | 84        | 82             | 38  | 26         | 0010 0110                               | 38        | 26       |      | 0110 |           | SH-6            |                 |         |
| 8.       | 8         | [25]           | 00  | 20         | V010 V110                               | 166       | A6       |      | 0110 |           | RV-SH-6         |                 |         |
|          |           |                | 39  | 27         | 0010 0111                               | 39        | 27       | 0010 |      |           | SH-7            |                 |         |
| 2        | 7         |                | • • |            |                                         | 167       | A7       | 1010 |      |           | RV-SH-7         |                 |         |
| Ō        |           |                | 40  | 28         | 0010 1000                               | 40        | 28       |      | 1000 |           | SH-8            |                 |         |
| (        | (         | _              |     |            |                                         | 168       | AB       |      | 1000 |           | RV-SH-B         |                 |         |
| D        | $\supset$ | $\square$      | 41  | 29         | 0010 1001                               | 41        | 29       | 0010 |      |           | SH-9            | C=-9            |         |
| )        | )         | _              |     |            |                                         | 169       | A9       | 1010 | 1001 |           | RV-SH-9         |                 |         |
| *        | *         | *              | 42  | 2A         | 0010 1010                               | 42        | 2A       | 0010 | 1010 |           |                 |                 |         |
| *        | *         |                |     |            |                                         | 170       | AA       | 1010 | 1010 |           | RV-#            |                 |         |
| -+-      |           | -4-            | 43  | 2B         | 0010 1011                               | 43        | 2B       | 0010 | 1011 |           | +               |                 |         |
| +        | +         |                |     |            |                                         | 171       | AB       | 1010 | 1011 |           | RV-+            |                 |         |
| ч        | 1         | 2              | 44  | 20         | 0010 1100                               | 44        | 20       | 0010 |      |           | ,               |                 |         |
| 5        | 5         |                |     |            |                                         | 172       | AC       |      | 1100 |           | RV−,            |                 |         |
|          | -         |                | 45  | 2D         | 0010 1101                               | 45        | 2D       | 0010 |      |           | -               |                 |         |
|          |           |                |     |            |                                         | 173       | AD       | 1010 |      |           | RV              |                 |         |
|          |           |                | 46  | 2E         | 0010 1110                               | 46        | 2E       |      | 1110 |           |                 |                 |         |
|          |           | -              |     |            |                                         | 174       | AE       |      | 1110 |           | RV              |                 |         |
|          |           |                | 47  | 2F         | 0010 1111                               | 47        | 2F       | 0010 |      |           | /               |                 |         |
| /        | /         | CT.            |     | **         | 0011 0000                               | 175       | AF       | 1010 |      |           | RV-/            | CU A            | C=-0    |
| <u> </u> | 0         | O              | 48  | 30         | 0011 0000                               | 48        | 30       |      | 0000 |           | 0<br>RV-0       | SH-0<br>RV-SH-0 | RV-E=-0 |
| O        | 0         | (T)            | 49  | 31         | 0011 0001                               | 176<br>49 | B0<br>31 | 0011 | 0000 |           | 1               | WA-2H-0         | WA-C0   |
| 1        | 1         |                | 47  | 31         | 0011 0001                               | 177       | B1       |      | 0001 |           | RV-1            |                 |         |
| Ż        | 2         | 2              | 50  | 32         | 0011 0010                               | 50        | 32       |      | 0010 |           | 2               |                 |         |
| 2        | 2         | effect.        | 30  | 32         | 0011 0010                               | 178       | B2       |      | 0010 |           | RV-2            |                 |         |
| 3        | 3         | 3              | 51  | 33         | 0011 0011                               | 51        | 33       | 0011 |      |           | 3               |                 |         |
| 3        | 3         | [····]         | 01  | 00         | *************************************** | 179       | B3       | 1011 |      |           | RV-3            |                 |         |
| 4        | 4         | 4              | 52  | 34         | 0011 0100                               | 52        | 34       |      | 0100 |           | 4               |                 |         |
| 4        | 4         |                |     |            |                                         | 180       | B4       |      | 0100 |           | RV-4            |                 |         |
| (5)      | 5         | 5              | 53  | 35         | 0011 0101                               | 53        | 35       | 0011 | 0101 |           | 5               |                 |         |
| 5        | 5         |                |     |            |                                         | 181       | B5       |      | 0101 |           | RV-5            |                 |         |
| 6        | 6         | 8              | 54  | 36         | 0011 0110                               | 54        | 36       | 0011 | 0110 |           | 6               |                 |         |
| 6        | 6         |                |     |            |                                         | 182       | B6       | 1011 | 0110 |           | RV-6            |                 |         |
| 7        | 7         | $\overline{Z}$ | 55  | 37         | 0011 0111                               | 55        | 37       | 0011 | 0111 |           | 7               |                 |         |
| 7        | 7         |                |     |            |                                         | 183       | B7       |      | 0111 |           | RV-7            |                 |         |
| [23]     | 8         | $\Box$         | 56  | 38         | 0011 1000                               | 56        | 38       |      | 1000 |           | 8               |                 |         |
| 8        | 8         | _              |     |            |                                         | 184       | BB       |      | 1000 |           | RV-8            |                 |         |
| 9        | 9         | 9              | 57  | 39         | 0011 1001                               | 57        | 39       |      | 1001 |           | 9               |                 |         |
| 9        | 9         |                |     | 7.         | 0011 1015                               | 185       | B9       |      | 1001 |           | RV-9            |                 |         |
| :        | :         | :              | 58  | 3 <b>A</b> | 0011 1010                               | 58        | 3A       |      | 1010 |           | PU-             |                 |         |
|          |           |                | =0  | 70         | 0011 1011                               | 186<br>59 | BA       |      | 1010 |           | RV-:            |                 |         |
| 1        | :         | 5              | 59  | 3B         | 0011 1011                               | 187       | 3B<br>BB |      | 1011 |           | RV-;            |                 |         |
| <u>;</u> | ;<br>[4]  |                | 60  | 30         | 0011 1100                               | 60        | 3C       |      | 1100 |           | SH-,            | C=-,            |         |
| <        | <         |                | 60  | 00         | 0011 1100                               | 188       | BC       |      | 1100 |           | RV-SH-,         | RV-C=-          |         |
| 14       | 1         |                |     |            |                                         | 100       | 20       | .011 | **** |           |                 | ,               |         |

| ZEICHEN<br>GRAFIK    |                      | ASCII            |            | II- CHR<br>HEX | \$- COD<br>BIN | E            | BILD     | SCHIRM-<br>HEX | CODE |              |     | RENZ<br>ASCII | TASTENKOM | BINATIONEN |         |
|----------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|------|--------------|-----|---------------|-----------|------------|---------|
|                      |                      |                  | 61         | 3D             | 0011           | 1101         | 61       | 3D             | 0011 | 1101         |     |               | =         | SH-=       | C=-=    |
|                      |                      |                  |            |                | ****           | ****         | 189      | BD             |      | 1101         |     |               | RV-=      | RV-SH-=    | RV-C=-= |
| $\overline{\square}$ | $\overline{\square}$ | $\triangleright$ | 62         | 3E             | 0011           | 1110         | 62       | 3E             |      | 1110         |     |               | SH        | C=         |         |
| >                    | >                    |                  |            |                |                |              | 190      | BE             | 1011 | 1110         |     |               | RV-SH     | RV-C=      |         |
| 2                    |                      | 2                | 63         | 3F             | 0011           | 1111         | 63       | 3F             | 0011 | 1111         |     |               | SH-/      | C=-/       |         |
| ?                    | ?                    |                  |            |                |                |              | 191      | BF             |      | 1111         |     |               | RV-SH-/   | RV-C=-/    |         |
|                      | [d]                  |                  | 64         |                |                | 0000         | 0        | 00             |      | 0000         |     |               | @         |            |         |
| A                    | a                    |                  | 65         |                |                | 0001         | 1        | 01             |      | 0001         |     | 193           | A         |            |         |
| B                    | Б                    |                  | 66         |                |                | 0010         | 2        | 02             |      | 0010         |     | 194           | В         |            |         |
|                      | <u></u>              |                  | 67<br>68   |                |                | 0011         | 3        | 03             |      | 0011         |     | 195<br>196    | C<br>D    |            |         |
| E                    | e                    |                  | 69         |                |                | 0100         | 5        | 05             |      | 0100         |     | 197           | E         |            |         |
| [                    | F                    |                  | 70         |                |                | 0110         | 6        | 06             |      | 0110         |     | 198           | F         |            |         |
| 6                    |                      | (5)              | 71         | 47             |                | 0111         | 7        | 07             |      | 0111         |     | 199           | G         |            |         |
|                      | 5                    |                  | 72         |                |                | 1000         | 8        | 08             |      | 1000         |     | 200           | Н         |            |         |
|                      |                      |                  | 73         |                |                | 1001         | 9        | 09             |      | 1001         |     | 201           | I         |            |         |
| J                    |                      |                  | 74         |                |                | 1010         | 10       | 0A             |      | 1010         |     | 202           | j         |            |         |
| M                    | <b>(</b> 10)         |                  | 75         |                |                | 1011         | 11       | OB             |      | 1011         |     | 203           | K         |            |         |
|                      |                      |                  | 76         |                |                | 1100         | 12       | 00             |      | 1100         |     | 204           | L         |            |         |
| M                    | m                    | M                | 77         | 4D             | 0100           | 1101         | 13       | OD             | 0000 | 1101         |     | 205           | M         |            |         |
| M                    |                      | N                | 78         | 4E             | 0100           | 1110         | 14       | 0E             | 0000 | 1110         |     | 206           | N         |            |         |
|                      |                      |                  | 79         | 4F             | 0100           | 1111         | 15       | 0F             | 0000 | 1111         |     | 207           | 0         |            |         |
|                      | D                    |                  | 80         |                |                | 0000         | 16       | 10             |      | 0000         |     | 208           | P         |            |         |
|                      |                      |                  | 81         | 51             |                | 0001         | 17       | 11             |      | 0001         |     | 209           | Q         |            |         |
| E                    | r-                   | F                | 82         |                |                | 0010         | 18       | 12             |      | 0010         |     | 210           | R         |            |         |
| [5]                  | 5                    | 5                | 83         |                |                | 0011         | 19       | 13             |      | 0011         |     | 211           | S         |            |         |
|                      |                      |                  | 84         | 54             |                | 0100         | 20       | 14             |      | 0100         |     | 212           | Ţ         |            |         |
|                      |                      |                  | 85         | 55             |                | 0101         | 21       | 15             |      | 0101         |     | 213           | U         |            |         |
|                      | $\nabla$             |                  | 86         | 56             |                | 0110         | 22       | 16             |      | 0110         |     | 214           | V         |            |         |
| X                    | X                    | X                | 87<br>88   | 57<br>58       |                | 0111<br>1000 | 23<br>24 | 17<br>18       |      | 0111         |     | 215           | W         |            |         |
| $\boxtimes$          | $\nabla$             |                  | 89         | 59             |                | 1000         | 25       | 19             |      | 1000<br>1001 |     | 216<br>217    | X         |            |         |
| Z                    |                      | Z                | 90         | 5A             |                | 1010         | 26       | 1A             | 0001 |              |     | 218           | Z         |            |         |
|                      | K                    |                  | 91         | 5B             |                | 1011         | 27       | 1B             | 0001 |              |     | 210           | SH-:      | C=-:       |         |
| £                    | £                    |                  | 92         | 5C             |                | 1100         | 28       | 10             | 0001 |              |     |               | £         | L          |         |
|                      |                      |                  | 93         | 5D             |                | 1101         | 29       | 1D             | 0001 |              |     |               | SH-;      | C=-;       |         |
| 1                    | 1                    |                  | 94         | 5E             |                | 1110         | 30       | 1E             | 0001 |              |     |               | †         | - ,        |         |
| 4:                   | 4                    |                  | 95         | 5F             | 0101           | 1111         | 31       | 1F             | 0001 | 1111         |     |               | +         | SH-+       | C=-←    |
|                      |                      | 4                | 96         | 60             | 0110           | 0000         | 64       | 40             | 0100 | 0000         | 192 |               |           |            |         |
| 杢                    | A                    | <i>E</i> 1       | 97         | 61             | 0110           | 0001         | 65       | 41             | 0100 | 0001         | 193 |               |           |            |         |
|                      | B                    | Б                | 98         | 62             | 0110           |              | 66       | 42             | 0100 |              | 194 |               |           |            |         |
|                      |                      | <u>C</u>         | 99         | 63             | 0110           |              | 67       | 43             | 0100 |              | 195 |               |           |            |         |
|                      |                      | C.I              | 100        | 64             | 0110           |              | 68       | 44             | 0100 |              | 196 |               |           |            |         |
|                      |                      | (E)              | 101        | 65             | 0110           |              | 69       | 45             | 0100 |              | 197 |               |           |            |         |
|                      |                      | Œ.               | 102        | 66             | 0110           |              | 70       | 46             | 0100 |              | 198 |               |           |            |         |
|                      |                      |                  | 103<br>104 | 67<br>68       | 0110           |              | 71<br>72 | 47<br>48       | 0100 |              | 199 |               |           |            |         |
|                      |                      | 1                | 105        | 69             | 0110           |              | 73       | 49             | 0100 |              | 200 |               |           |            |         |
| H                    | 5                    |                  | 106        | 6A             | 0110           |              | 74       | 44<br>4A       | 0100 |              | 201 |               |           |            |         |
| ď                    |                      | K                | 107        | 6B             | 0110           |              | 75       | 4B             | 0100 |              | 203 |               |           |            |         |
|                      |                      |                  | 108        | 6C             | 0110           |              | 76       | 4C             | 0100 |              | 204 |               |           |            |         |
|                      | M                    | m                | 109        | 6D             | 0110           |              | 77       | 4D             | 0100 |              | 205 |               |           |            |         |
| d                    | N                    |                  | 110        | 6E             | 0110           |              | 78       | 4E             | 0100 |              | 206 |               |           |            |         |
|                      |                      |                  | 111        | 6F             | 0110           | 1111         | 79       | 4F             | 0100 |              | 207 |               |           |            |         |

| ZEICHEN<br>GRAFIK |          | ASCII               | ASCI1      | - CHR\$  | - CODE<br>BIN          | BILD     | SCHIRM-<br>HEX | CODE<br>BIN            | REFERENZ<br>COM ASCII | TASTENKOM          | BINATIONEN |                 |
|-------------------|----------|---------------------|------------|----------|------------------------|----------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|
| _                 | (Market) |                     |            | 74       |                        | 00       | FA             | 0404 0000              | 200                   |                    |            |                 |
|                   |          |                     | 112        | 70       | 0111 0000              | 80       | 50             | 0101 0000<br>0101 0001 | 208                   |                    |            |                 |
| ***               |          |                     | 113        | 71       | 0111 0001              | 81       | 51             |                        | 209<br>210            |                    |            |                 |
|                   |          |                     | 114        | 72<br>73 | 0111 0010<br>0111 0011 | 82<br>83 | 52<br>53       | 0101 0010<br>0101 0011 | 211                   |                    |            |                 |
| -dis              | 5        | 5                   | 115        | 74       | 0111 0111              | 84       | 54             | 0101 0011              | 212                   |                    |            |                 |
| 믬                 |          |                     | 117        | 75       | 0111 0101              | 85       | 55             | 0101 0101              | 213                   |                    |            |                 |
|                   |          |                     | 118        | 76       | 0111 0110              | 86       | 56             | 0101 0110              | 214                   |                    |            |                 |
|                   | W        | NAI                 | 119        | 77       | 0111 0111              | 87       | 57             | 0101 0111              | 215                   |                    |            |                 |
|                   | X        |                     | 120        | 78       | 0111 1000              | 88       | 58             | 0101 1000              | 216                   |                    |            |                 |
| H                 | M        |                     | 121        | 79       | 0111 1001              | 89       | 59             | 0101 1001              | 217                   |                    |            |                 |
| 44-               | Z        |                     | 122        | 7A       | 0111 1010              | 90       | 5A             | 0101 1010              | 218                   |                    |            |                 |
| Ħ                 | Œ        | 0                   | 123        | 7B       | 0111 1011              | 91       | 5B             | 0101 1011              | 219                   |                    |            |                 |
| Ī                 |          |                     | 124        | 7C       | 0111 1100              | 92       | 5C             | 0101 1100              | 220                   |                    |            |                 |
|                   |          | $\overline{\Sigma}$ | 125        | 7 D      | 0111 1101              | 93       | 5D             | 0101 1101              | 221                   |                    |            |                 |
| m                 | n"n      |                     | 126        | 7E       | 0111 1110              | 94       | 5E             | 0101 1110              | 222                   |                    |            |                 |
| TT                | 8        | "(\$127)"           | 127        | 7F       | 0111 1111              | 95       | 5F             | 0101 1111              | 223                   |                    |            |                 |
| -                 | _        | "(\$128)"           | 128        | 80       | 1000 0000              | 192      | CO             | 1100 0000              |                       | RV-SH-#            |            |                 |
| 4                 | A        | " (ORN5) "          | 129        | 81       | 1000 0001              | 193      | C1             | 1100 0001              |                       | RV-SH-A            | C=-1       |                 |
| 1                 | B        | "(\$130)"           | 130        | 82       | 1000 0010              | 194      | C2             | 1100 0010              |                       | RV-SH-B            |            |                 |
|                   |          | "(\$131)"           | 131        | 83       | 1000 0011              | 195      | C3             | 1100 0011              |                       | RV-SH-C            | SH-STOP*   | C=-STOP*        |
|                   | D        | "(\$132)"           | 132        | 84       | 1000 0100              | 196      | C4             | 1100 0100              |                       | RV-SH-D            |            |                 |
|                   | E        | "(F1)"              | 133        | 85       | 1000 0101              | 197      | C5             | 1100 0101              |                       | RV-SH-E            | F1         |                 |
| -                 |          | "(F3)"              | 134        | 86       | 1000 0110              | 198      | 63             | 1100 0110              |                       | RV-SH-F            | F3         |                 |
|                   |          | " (F5) "            | 135        | 87       | 1000 0111              | 199      | C7             | 1100 0111              |                       | RV-SH-G            | F5         |                 |
|                   |          | " (F7) "            | 136        | 88       | 1000 1000              | 200      | C8             | 1100 1000              |                       | RV-SH-H            | F7         |                 |
| × .               |          | "(F2)"              | 137        | 89       | 1000 1001              | 201      | C9             | 1100 1001              |                       | RV-SH-I            | SH-F1      | C=-F1           |
|                   | -        | "(F4)"              | 138        | 8A       | 1000 1010              | 202      | CA             | 1100 1010              |                       | RV-SH-J            | SH-F3      | C=-F3           |
| 2                 |          | " (F6) "            | 139        | 88       | 1000 1011              | 203      | CB             | 1100 1011              |                       | RV-SH-K            | SH-F5      | C=-F5           |
|                   |          | "(F8)"              | 140        | 38       | 1000 1100              | 204      | 22             | 1100 1100              |                       | RV-SH-L            | SH-F7      | C=-F7<br>C=-CR* |
| _                 |          | "(SHRT)"            | 141        | 8D       | 1000 1101              | 205      | CD             | 1100 1101              |                       | RV-SH-M<br>RV-SH-N | SH-CR*     | CCK-            |
| 4                 | N        | "(SWUC)"            | 142        | 8E       | 1000 1110              | 206      | CE             | 1100 1110<br>1100 1111 |                       | RV-SH-0            |            |                 |
|                   | P        | "(\$143)"           | 143        | 8F<br>90 | 1000 1111<br>1001 0000 | 208      | DO             | 1100 1111              |                       | RV-SH-P            | CT-1       |                 |
|                   |          | "(BLK)" "(UP)"      | 144<br>145 | 91       | 1001 0000              | 209      | D1             | 1101 0000              |                       | RV-SH-Q            | SH-DOWN    | C=-DOWN         |
|                   | R        | "(OFF)"             | 146        | 92       | 1001 0001              | 210      | D2             | 1101 0010              |                       | RV-SH-R            | CT-0       | G DOWN          |
| 6                 |          | "(CLR)"             | 147        | 93       | 1001 0011              | 211      | D3             | 1101 0011              |                       | RV-SH-S            | SH-HOME    | C=-HOME         |
| Ĭ                 | Т        | "(INST)"            | 148        | 94       | 1001 0100              | 212      | D4             | 1101 0100              |                       | RV-SH-T            | SH-DEL     | C=-DEL          |
|                   | Ü        | "(BRN)"             | 149        | 95       | 1001 0101              | 213      | D5             | 1101 0101              |                       | RV-SH-U            | C=-2       | 0- DEL          |
| ×                 | V        | "(LRED)"            | 150        | 96       | 1001 0110              | 214      | D6             | 1101 0110              |                       | RV-SH-V            | C=-3       |                 |
| 0                 | W        | "(GRY1)"            | 151        | 97       | 1001 0111              | 215      | D7             | 1101 0111              |                       | RV-SH-W            | C=-4       |                 |
| +                 | X        | " (GRY2) "          | 152        | 98       | 1001 1000              | 216      | DB             | 1101 1000              |                       | RV-SH-X            | C=-5       |                 |
|                   | Y        | "(LGRN)"            | 153        | 99       | 1001 - 1001            | 217      | D9             | 1101 1001              |                       | RV-SH-Y            | C=-6       |                 |
|                   | Z        | " (LBLU) "          | 154        | 9A       | 1001 1010              | 218      | DA             | 1101 1010              |                       | RV-SH-Z            | C=-7       |                 |
| +                 | +        | "(GRY3)"            | 155        | 9B       | 1001 1011              | 219      | DB             | 1101 1011              |                       | RV-SH-+            | C=-8       |                 |
| 18                | 8        | " (PUR) "           | 156        | 90       | 1001 1100              | 220      | DC             | 1101 1100              |                       | RV-C=              | CT-5       |                 |
|                   | 1        | "(LEFT)"            | 157        | 9D       | 1001 1101              | 221      | DD             | 1101 1101              |                       | RV-SH              | SH-R6HT    | C=-R6HT         |
| π                 | 68       | " (YEL) "           | 158        | 9E       | 1001 1110              | 222      | DE             | 1101 1110              |                       | RV-SH-1            | CT-8       | RV-C=-+         |
|                   | 38       | "(CYN)"             | 159        | 9F       | 1001 1111              | 223      | DF             | 1101 1111              |                       | RV-C=-#            | CT-4       |                 |
|                   |          |                     | 160        | AO       | 1010 0000              | 96       | 60             | 0110 0000              | 224 224               | SH-SP              | C=-SP      |                 |
|                   |          |                     |            |          |                        | 224      | E0             | 1110 0000              |                       | RV-SH-SP           | RV-C=-SP   |                 |
| (1)               | (M       |                     | 161        | A1       | 1010 0001              | 97       | 61             | 0110 0001              | 225 225               | C=-K               |            |                 |
|                   |          | _                   |            |          |                        | 225      | E1             | 1110 0001              |                       | RV-C=-K            |            |                 |
| 167100            | HEER     | <b>HANDE</b>        | 162        | A2       | 1010 0010              | 98       | 62             | 0110 0010              | 226 226               | [=-I               |            |                 |
|                   |          | _                   |            | 4.7      | 1010 0011              | 226      | E2             | 1110 0010              | 227 227               | RV-C=-I            |            |                 |
|                   |          |                     | 163        | A3       | 1010 0011              | 99       | 63             | 0110 0011              | 227 227               | T-=3               |            |                 |
| -                 |          |                     |            |          |                        | 227      | E3             | 1110 0011              |                       | RV-C=-T            |            |                 |

| ZEICHEN |           |          | ACCI | 1_ CUD    | - CODE |      | DII NO | CHIRM- | CUDE |      | DEEE  | RENZ  | TASTENKOMBINATIONEN  |
|---------|-----------|----------|------|-----------|--------|------|--------|--------|------|------|-------|-------|----------------------|
| GRAFIK  |           | ACCII    | DEZ  | HEX       | BIN    |      | DEZ    | HEX    | BIN  |      |       | ASCII | INSTERNUTURINATIONEN |
| DUNLIK  | ILAI      | MOUTT    | DEL  | HEA       | DIM    |      | DEL    | HEA    | DIM  |      | CON   | MOCII |                      |
|         |           |          | 164  | A4        | 1010   | 0100 | 100    | 64     | 0110 | 0100 | 220   | 228   | C=-@                 |
|         |           |          | 104  | H4        | 1010   | 0100 |        |        |      |      | 228   | 228   |                      |
|         |           |          |      |           |        |      | 228    | E4     |      | 0100 |       |       | RV-C=-@              |
|         |           |          | 165  | A5        | 1010   | 0101 | 101    | 65     |      | 0101 | 229   | 229   | C=-6                 |
|         |           |          |      |           |        |      | 229    | E5     |      | 0101 |       |       | RV-C=-6              |
|         | ***       |          | 166  | A6        | 1010   | 0110 | 102    | 66     |      | 0110 | 230   | 230   | C=-+                 |
|         | **        |          |      |           |        |      | 230    | E6     |      | 0110 |       |       | RV-C=-+              |
|         |           |          | 167  | A7        | 1010   | 0111 | 103    | 67     |      | 0111 | 231   | 231   | C=-M                 |
|         | 1         |          |      |           |        |      | 231    | E7     |      | 0111 |       |       | RV-C=-M              |
|         | 200       | 500      | 168  | <b>A8</b> | 1010   | 1000 | 104    | 68     |      | 1000 | 232   | 232   | C=-£                 |
| 588     | :886      |          |      |           |        |      | 232    | E8     | 1110 | 1000 |       |       | RV-C=-£              |
|         | $\square$ | 22       | 169  | A9        | 1010   | 1001 | 105    | 69     | 0110 | 1001 | 233   | 233   | SH-£                 |
|         | 100       |          |      |           |        |      | 233    | E9     | 1110 | 1001 |       |       | RV-SH-£              |
|         |           |          | 170  | AA        | 1010   | 1010 | 106    | 6A     | 0110 | 1010 | 234   | 234   | C=-N                 |
|         |           |          |      |           |        |      | 234    | EA     | 1110 | 1010 |       |       | RV-C=-N              |
| E       | H         | H        | 171  | AB        | 1010   | 1011 | 107    | 6B     | 0110 | 1011 | 235   | 235   | C=-0                 |
| F       | H         |          |      |           |        |      | 235    | EB     | 1110 | 1011 |       |       | RV-C=-Q              |
| m       | m         | 10       | 172  | AC        | 1910   | 1100 | 108    | 60     | 0110 | 1100 | 236   | 236   | C=-D                 |
|         |           |          |      |           |        |      | 236    | EC     | 1110 | 1100 |       |       | RV-C=-D              |
| (F      |           | <u>—</u> | 173  | AD        | 1010   | 1101 | 109    | 6D     |      | 1101 | 237   | 237   | C=-Z                 |
| L       | L         | _        |      |           |        |      | 237    | ED     |      | 1101 |       |       | RV-C=-Z              |
|         | 5         |          | 174  | AE        | 1010   | 1110 | 110    | 6E     |      | 1110 | 238   | 238   | C=-S                 |
| -       | 7         |          |      |           |        |      | 238    | EE     |      | 1110 |       |       | RV-C=-S              |
|         | ****      | ******   | 175  | AF        | 1010   | 1111 | 111    | 6F     |      | 1111 | 239   | 239   | C=-P                 |
|         |           |          |      |           |        |      | 239    | EF     |      | 1111 | 20,   | 201   | RV-C=-P              |
|         |           |          | 176  | BO        | 1011   | 0000 | 112    | 70     |      | 0000 | 240   | 240   | C=-A                 |
| -       | F         |          |      |           |        |      | 240    | F0     |      | 0000 | - //- | - 1-  | RV-C=-A              |
|         | 田         | 田        | 177  | B1        | 1011   | 0001 | 113    | 71     |      | 0001 | 241   | 241   | C=-E                 |
| _       | -         |          |      | -         |        |      | 241    | F1     |      | 0001 |       | ~     | RV-C=-E              |
| -       | -         |          | 178  | B2        | 1011   | 0010 | 114    | 72     |      | 0010 | 242   | 242   | C=-R                 |
| -       | -         |          | .,,  |           |        |      | 242    | F2     |      | 0010 | 212   | 212   | RV-C=-R              |
| 団       | E         | F        | 179  | B3        | 1011   | 0011 | 115    | 73     |      | 0011 | 243   | 243   | C=-W                 |
|         |           |          |      |           |        |      | 243    | F3     |      | 0011 | 210   | 210   | RV-C=-W              |
|         |           |          | 180  | B4        | 1011   | 0100 | 116    | 74     |      | 0100 | 244   | 244   | C=-H                 |
|         |           |          |      |           |        | **** | 244    | F4     |      | 0100 |       | 2.11  | RV-C=-H              |
|         |           |          | 181  | B5        | 1011   | 0101 | 117    | 75     | 0111 |      | 245   | 245   | C=-J                 |
|         |           |          |      | 20        | 1011   | 0101 | 245    | F5     | 1111 |      | 210   | 2.40  | RV-C=-J              |
|         |           |          | 182  | B6        | 1011   | 0110 | 118    | 76     |      | 0110 | 246   | 246   | C=-L                 |
|         |           | Last     | 102  | Du        | 1011   | 0110 | 246    | F6     |      | 0110 | 240   | 240   | RV-C=-L              |
|         |           |          | 183  | B7        | 1011   | 0111 | 119    | 77     | 0111 |      | 247   | 247   | C=-A                 |
|         |           |          | 100  | D1        | 1011   | 0111 | 247    | F7     | 1111 |      | 241   | 271   | RV-C=-Y              |
|         | (1111)    | *******  | 184  | 88        | 1011   | 1000 | 120    | 78     |      | 1000 | 248   | 248   | C=-U                 |
|         | =         |          | 101  | Du        | 1011   | 1000 | 248    | FB     |      | 1000 | 240   | 240   | RV-C=-U              |
|         | 114111    | 160015   | 185  | B9        | 1011   | 1001 | 121    | 79     | 0111 |      | 249   | 249   | C=-0                 |
|         |           | (man)    | 100  | D1        | 1011   | 1001 | 249    | F9     | 1111 |      | 247   | 271   | RV-C=-0              |
|         |           |          | 186  | BA        | 1011   | 1010 | 122    | 7A     |      |      | 250   | 250   |                      |
|         | 100       | V        | 100  | DH        | 1011   | 1010 | 250    | FA     | 0111 | 1010 | 250   | 200   | SH-@<br>RV-SH-@      |
| 111     | at .      | [m]      | 187  | ВВ        | 1011   | 1011 | 123    | 7B     |      |      | 251   | 251   | C=-F                 |
|         |           | 991      | 107  | DD        | 1011   | 1011 | 251    | FB     | 0111 |      | 251   | 201   |                      |
|         |           |          | 188  | BC        | 1011   | 1100 | 124    | 7C     | 1111 |      | 252   | 252   | RV-C=-F<br>C=-C      |
|         |           |          | 100  | DU        | 1011   | 1100 | 252    | FC     | 0111 | 1100 | 252   | 252   | RV-C=-C              |
|         |           |          | 100  | BD        | 1011   | 1101 |        |        |      |      | 257   | 257   |                      |
| -       | -         | 旦        | 189  | ВП        | 1011   | 1101 | 125    | 7D     | 0111 |      | 253   | 253   | C=-X                 |
| Let     | III       | (m_1     | 100  | pr        | 1011   | 1110 | 253    | FD     | 1111 |      | 254   | 254   | RV-C=-X              |
| •       | •         | 111      | 190  | BE        | 1011   | 1110 | 126    | 7E     |      | 1110 | 254   | 254   | C=-V                 |
|         |           |          |      |           |        |      | 254    | FE     | 1111 | 1110 |       |       | RV-C=-V              |

| ZEICHE<br>GRAFIK   |           | ASCII      | ASCII<br>DEZ | (- CHR\$ | - CODE<br>BIN | BILD:             | SCHIRM-<br>HEX | CODE<br>BIN            | REFEI | RENZ<br>ASCII | TASTENKOMBI | NATIONEN |
|--------------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------|-------------------|----------------|------------------------|-------|---------------|-------------|----------|
| P <sup>m</sup> sel | [17]      | THE SECOND | 191          | BF       | 1011 1111     | 127               | 7F             | 0111 1111              |       |               | C=-B        |          |
| 27 H               |           |            |              |          |               | 255               | FF             | 1111 1111              |       |               | RV-C=-B     |          |
| Ã                  |           |            | 192          | CO       | 1100 0000     | 64                | 40             | 0100 0000              | 96    |               | SH-#        |          |
| 侢                  | A         | A          | 193          | C1       | 1100 0001     | 65                | 41             | 0100 0001              | 97    | 65            | SH-A        |          |
| H                  | B         | B          | 194          | C2       | 1100 0010     | 66                | 42             | 0100 0010              | 98    | 66            | SH-B        |          |
|                    |           |            | 195          | C3       | 1100 0011     | 67                | 43             | 0100 0011              | 99    | 67            | SH-C        |          |
| Ħ                  | D         |            | 196          | C4       | 1100 0100     | 68                | 44             | 0100 0100              | 100   | 68            | SH-D        |          |
| Ħ                  | E         |            | 197          | C5       | 1100 0101     | 69                | 45             | 0100 0101              | 101   | 69            | SH-E        |          |
| Ħ                  | F         | F          | 198          | 63       | 1100 0110     | 70                | 46             | 0100 0110              | 102   | 70            | SH-F        |          |
| Ħ                  | G         | G          | 199          | C7       | 1100 0111     | 71                | 47             | 0100 0111              | 103   | 71            | SH-6        |          |
|                    | F         |            | 200          | CB       | 1100 1000     | 72                | 48             | 0100 1000              | 104   | 72            | SH-H        |          |
| 5                  | F         | I          | 201          | C9       | 1100 1001     | 73                | 49             | 0100 1001              | 105   | 73            | SH-I        |          |
| F                  | J         | J          | 202          | CA       | 1100 1010     | 74                | 4A             | 0100 1010              | 106   | 74            | SH-J        |          |
|                    | K         |            | 203          | CB       | 1100 1011     | 75                | 4B             | 0100 1011              | 107   | 75            | SH-K        |          |
|                    |           | []         | 204          | CC       | 1100 1100     | 76                | 4C             | 0100 1100              | 108   | 76            | SH-L        |          |
|                    | M         | M          | 205          | CD       | 1100 1101     | 77                | 4D             | 0100 1101              | 109   | 77            | SH-M        |          |
| $\overline{\Box}$  | N         | N          | 206          | CE       | 1100 1110     | 78                | 4E             | 0100 1110              | 110   | 78            | SH-N        |          |
|                    |           |            | 207          | CF       | 1100 1111     | 79                | 4F             | 0100 1111              | 111   | 79            | SH-0        |          |
|                    |           |            | 208          | DO       | 1101 0000     | 80                | 50             | 0101 0000              | 112   | 80            | SH-P        |          |
|                    |           | (3)        | 209          | D1       | 1101 0001     | 81                | 51             | 0101 0001              | 113   | 81            | SH-Q        |          |
|                    | R         | E          | 210          | D2       | 1101 0010     | 82                | 52             | 0101 0010              | 114   | 82            | SH-R        |          |
| nigie              | 5         | S          | 211          | D3       | 1101 0011     | 83                | 53             | 0101 0011              | 115   | 83            | SH-S        |          |
|                    |           |            | 212          | D4       | 1101 0100     | 84                | 54             | 0101 0100              | 116   | 84            | SH-T        |          |
|                    |           |            | 213          | D5       | 1101 0101     | 85                | 55             | 0101 0101              | 117   | 85            | SH-U        |          |
| >                  | $\nabla$  |            | 214          | D6       | 1101 0110     | 86                | 56             | 0101 0110              | 118   | 86            | SH-V        |          |
| (1)                | W         | M          | 215          | D7       | 1101 0111     | 87                | 57             | 0101 0111              | 119   | 87            | SH-W        |          |
| 1                  | X         | X          | 216          | D8       | 1101 1000     | 88                | 58             | 0101 1000              | 120   | 88            | SH-X        |          |
|                    | $\forall$ | $\square$  | 217          | D9       | 1101 1001     | 89                | 59             | 0101 1001              | 121   | 89            | SH-Y        |          |
|                    | Z.        | Z          | 218          | DA       | 1101 1010     | 90                | 5A             | 0101 1010              | 122   | 90            | SH-I        |          |
|                    | -         | 田          | 219          | DB       | 1101 1011     | 91                | 5B             | 0101 1011              | 123   |               | SH-+        |          |
|                    |           |            | 220          | DC       | 1101 1100     | 92                | 50             | 0101 1100              | 124   |               | C=          |          |
| 1                  |           |            | 221          | DD       | 1101 1101     | 93                | 5D             | 0101 1101              | 125   |               | SH          |          |
| TT.                | 0.0       | [3]        | 222          | DE       | 1101 1110     | 94                | 5E             | 0101 1110              | 126   |               | SH-†*       | C=-↓*    |
|                    |           |            | 223          | DF       | 1101 1111     | 95                | 5F             | 0101 1111              | 127   | 110           | C=-*        |          |
|                    |           | П          | 224          | E0       | 1110 0000     | 96                | 60             | 0110 0000              | 160   | 160           |             |          |
|                    | (117)     | (T)        | 225          | E1.      | 1110 0001     | 22 <b>4</b><br>97 | E0             | 1110 0000              | 141   | 141           |             |          |
|                    |           | 獅          | 225          | E1       | 1110 0001     | 225               | 61<br>E1       | 0110 0001<br>1110 0001 | 161   | 161           |             |          |
|                    | sun       |            | 226          | E2       | 1110 0010     | 98                | 62             | 0110 0001              | 162   | 162           |             |          |
| 181197             | [2411]    | 61481      | 220          | LZ       | 1110 0010     | 226               | E2             | 1110 0010              | 102   | 102           |             |          |
| H                  |           |            | 227          | E3       | 1110 0011     | 99                | 63             | 0110 0011              | 163   | 163           |             |          |
|                    |           |            | 221          | LU       | 1110 0011     | 227               | E3             | 1110 0011              | 100   | 100           |             |          |
|                    |           | *****      | 228          | E4       | 1110 0100     | 100               | 64             | 0110 0100              | 164   | 164           |             |          |
|                    |           |            | 220          |          | **** ****     | 228               | E4             | 1110 0100              | 141   |               |             |          |
|                    |           |            | 229          | E5       | 1110 0101     | 101               | 65             | 0110 0101              | 165   | 165           |             |          |
|                    |           |            |              |          |               | 229               | E5             | 1110 0101              |       |               |             |          |
|                    |           |            | 230          | E6       | 1110 0110     | 102               | 66             | 0110 0110              | 166   | 166           |             |          |
|                    |           |            |              |          |               | 230               | E6             | 1110 0110              |       |               |             |          |
|                    |           |            | 231          | E7       | 1110 0111     | 103               | 67             | 0110 0111              | 167   | 167           |             |          |
|                    |           |            |              |          |               | 231               | E7             | 1110 0111              |       |               |             |          |
| 285                | 993       | 2000       | 232          | E8       | 1110 1000     | 104               | 68             | 0110 1000              | 168   | 168           |             |          |
| 56565              | 4904      |            |              |          |               | 232               | E8             | 1110 1000              |       |               |             |          |
|                    |           | <b>22</b>  | 233          | E9       | 1110 1001     | 105               | 69             | 0110 1001              | 169   | 169           |             |          |
|                    | 200       |            |              |          |               | 233               | E9             | 1110 1001              |       |               |             |          |
|                    |           |            | 234          | EA       | 1110 1010     | 106               | 6A             | 0110 1010              | 170   | 170           |             |          |
|                    |           |            |              |          |               | 234               | EA             | 1110 1010              |       |               |             |          |

| ZEICHE<br>GRAFIK |        | ASCII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASCII<br>DEZ | - CHRS | - CODE |      | BILDS | SCHIRM-<br>HEX | CODE |      |     | RENZ<br>ASCII | TASTENKOM | BINATIONEN |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|------|-------|----------------|------|------|-----|---------------|-----------|------------|
| Œ                | H      | Œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235          | EB     | 1110   | 1011 | 107   | 6B             |      | 1011 | 171 | 171           |           |            |
|                  | F      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |      | 235   | EB             |      | 1011 |     |               |           |            |
| 100              | 166    | pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 236          | EC     | 1110   | 1100 | 108   | 90             |      | 1100 | 172 | 172           |           |            |
|                  |        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000         |        | 20.02  |      | 236   | EC             |      | 1100 |     |               |           |            |
|                  |        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237          | ED     | 1110   | 1101 | 109   | 6D             |      | 1101 | 173 | 173           |           |            |
|                  | L      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 237   | ED             |      | 1101 |     | v ett.        |           |            |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238          | EE     | 1110   | 1110 | 110   | 6E             |      | 1110 | 174 | 174           |           |            |
| 5                | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |      | 238   | EE             |      | 1110 |     |               |           |            |
|                  | remar  | commi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 239          | EF     | 1110   | 1111 | 111   | 6F             |      | 1111 | 175 | 175           |           |            |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |      | 239   | EF             |      | 1111 |     |               |           |            |
|                  | d      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240          | F0     | 1111   | 0000 | 112   | 70             |      | 0000 | 176 | 176           |           |            |
| F                | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 240   | F0             |      | 0000 |     |               |           |            |
|                  | 四      | 田                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 241          | F1     | 1111   | 0001 | 113   | 71             |      | 0001 | 177 | 177           |           |            |
| -                | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |      | 241   | F1             |      | 0001 |     |               |           |            |
| <b>-</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242          | F2     | 1111   | 0010 | 114   | 72             |      | 0010 | 178 | 178           |           |            |
|                  |        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 242   | F2             |      | 0010 |     |               |           |            |
| $\Box$           | 田      | $\Box$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243          | F3     | 1111   | 0011 | 115   | 73             |      | 0011 | 179 | 179           |           |            |
|                  |        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 222          |        |        |      | 243   | F3             |      | 0011 |     |               |           |            |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244          | F4     | 1111   | 0100 | 116   | 74             |      | 0100 | 180 | 180           |           |            |
|                  | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |      | 244   | F4             |      | 0100 |     | 126           |           |            |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245          | F5     | 1111   | 0101 | 117   | 75             |      | 0101 | 181 | 181           |           |            |
|                  |        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 2.7    |        |      | 245   | F5             |      | 0101 |     |               |           |            |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246          | F6     | 1111   | 0110 | 118   | 76             |      | 0110 | 182 | 182           |           |            |
|                  |        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 246   | F6             |      | 0110 |     |               |           |            |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247          | F7     | 1111   | 0111 | 119   | 77             |      | 0111 | 183 | 183           |           |            |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |      | 247   | F7             |      | 0111 |     |               |           |            |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248          | F8     | 1111   | 1000 | 120   | 78             |      | 1000 | 184 | 184           |           |            |
|                  |        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 248   | F8             |      | 1000 |     |               |           |            |
| metra.           | 111111 | 107002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249          | F9     | 1111   | 1001 | 121   | 79             |      | 1001 | 185 | 185           |           |            |
|                  |        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 249   | F9             |      | 1001 |     |               |           |            |
|                  | V      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250          | FA     | 1111   | 1010 | 122   | 7A             |      | 1010 | 186 | 186           |           |            |
|                  | 1      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 250   | FA             |      | 1010 |     |               |           |            |
| 111              | 901    | att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251          | FB     | 1111   | 1011 | 123   | 7B             |      | 1011 | 187 | 187           |           |            |
|                  |        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 251   | FB             |      | 1011 |     |               |           |            |
|                  | _m     | as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 252          | FC     | 1111   | 1100 | 124   | 70             |      | 1100 | 188 | 188           |           |            |
|                  |        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 252   | FC             |      | 1100 |     |               |           |            |
| -                | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253          | FD     | 1111   | 1101 | 125   | 70             |      | 1101 | 189 | 189           |           |            |
| -                | 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |        |      | 253   | FD             |      | 1101 |     |               |           |            |
|                  | 27     | THE STATE OF THE S | 254          | FE     | 1111   | 1110 | 126   | 7E             |      | 1110 | 190 | 190           |           |            |
|                  |        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |      | 254   | FE             |      | 1110 |     |               |           |            |
| 11               | 2.0    | " - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 255          | FF     | 1111   | 1111 | 94    | 5E             | 0101 | 1110 | 126 | 222           | SH-1      | C=-+       |

<sup>\* =</sup> Das Zeichen ist mit dieser Tastenkombination nur über die Funktion GET erreichbar.

Fettgedruckte Tastenkombinationen sind nur im Quote Modus  $\neg m\ddot{o}glich$ 

#### Die Abkürzungen der ASCII-Zeichen bedeuten:

NUL = Null

STX = Start of Text (Textbeginn)

ENQ = Enquiry (Testanfrage) BEL = Bell (Klingelzeichen)

HT = Horizontal Tabulation

VT = Vertical Tabulation

CR = Carriage Return

SI = Shift in (Shift ein)

SYN = Synchronous (synchronlos)

EOT = End of Transmission (Übertragungsende)

DLE = Data Link Escape (Datenverbindung abhalten)

DC = Device Control (Gerätesteuerung)

NAK = Negative Acknowledge (Gegenquittierung)

ETB = End of Transmission Block (Block-Übertragungsende)

CAN = Cancel (Stornieren, z.B. Puffer leeren)

EM = End of Medium (z.B. Papierende)

ESC = Escape (übergehen, Druckercode)

FS = File Separator (Filetrennung)

GS = Group Separator (Trennung von Gruppen) RS = Record Separator (Aufzeichnung trennen)

US = Unit Separator (Einheitentrenner)

DEL = Delete (Löschen)

SOH = Start of Heading

ETX = End of Text (Textende)

ACK = Acknowledge (Quittierung) BS = Backspace (Zeichen zurück)

LF = Line Feed (Zeilenvorschub)

FF = Form Feed (Formatanpassung)

SO = Shift out (Shift aus)

SP = Space (Leerzeichen)

SUB = Substitute (Austausch)

Der Tastencode kann wahlweise aus den Speicherzellen 197 (\$C5) oder 203 (\$CB) ausgelesen werden.

## Stichwortverzeichnis

\$-Zeichen 17 %-Zeichen 17 1-Byte-Befehle 47 3-Byte-Befehle 75 6510-Mikroprozessor 16 8-Bit-Register 18

#### A

Abkürzung 266 absolut-X-indizierte Adressierung 23 absolut-Y-indizierte Adressierung 24 absolute Adressierung 23 Additionsbefehl 32 Adressierungsart 21 Akkumulator 19 Akkumulator-Adressierung 22 Arithmetikberechnung 154 Array 179 Arrayelement 182 Arraykopf 180 ASCII-Code 18 Assembler 15, 60 Assemblerbefehle 61 Assemblierung 71

#### B

Backup 13 Basic-Befehl 74 Basic-Erweiterungen 261 Befehl 25 Befehle des SMON 77 -, zur bedingten Verzweigung 42

Befehlsausführung 273 benutzerdefinierte Funktion 142 Bildschirmausgabe 140 Binärzahl 17, 145 Bitposition 17 Blinken 112 Bogenmaß 164, 243 Break-Befehl 78 Break-Flag 20, 127 **BRK 127** Bubblesort 186

#### C

Carry-Flag 20, 32 CIA 94, 95, 113 CLI 90 Complex Interface Adapter 94 Cosinus 164 Cursorblinken 112

#### D

Dezimalzahl 145 Directoryausgabe 128 Diskettenmonitor 87 Doppelpunkt 79 Dualsystem 16

#### E

Echtzeituhr 95, 97 Eingabepuffer 263 Eingabewarteschleife 263
Einzelschrittsimulation 84
Ellipse 226
Erweiterungstoken 270
Farb-RAM 201, 204f.
Farbgebung 201
Fehlermeldungen 71, 76
Feld 179
Flags 19
Fließkomma-Akkumulatoren 149
Fließkommaroutinen 168
Fließkommavariable 138, 190
Fließkommazahlen 143f.
Frequenz 103
Funktionsvariable 142

#### G

globale Variable 64 Gradmaß 164 Grafik 199 Grafikroutine 276 Grafikspeicher 201, 204, 206

#### H

Header 179 Hexadezimalzahl 17 hidden command 78 Highbyte 21 HIRes-Grafik 200 Hypra-Ass 60

#### I

I-Flag 90 illegale Opcodes 21, 54, 86 implizite Adressierung 21 Indexregister 19 indirekt-absolute Adressierung 22 indirekt-Y-indizierte Adressierung 25 Informationsprogramm 75 Integervariable 135, 138 Interpretercode 262 Interrupt 90
Interruptbefehle 53
Interruptprogrammierung 89
IRQ 90, 126
IRQ-Pin 91
IRQ-Routine 109

#### J

Joystick 123

#### K

Killercodes 55 Komfort 74 Komma 276 Kommentar 61 Kopierprogramm 13 Kreis 226

#### L

Label 61, 77 Ladebefehle 26 Ladehinweis 11 Lightpen 123 LIST-Befehl 271 logische Befehle 35 lokale Variable 64 Lowbyte 21

#### M

Makroaufruf 66 Makronamen 65 Makros 65, 72 Maschinenprogramm 60 Maschinensprache 15 Maschinensprachemonitor 76 maskierbarer Interrupt 20 Mikroprozessor 16 Mnemonics 15 Monitor 117

#### N

Negativ-Flag 20 Nibbles 17 **NMI 90** NMI-Pin 91 NMI-Programmierung 92 NMI-Quelle 94 NMI-Routine 92

#### P

Plot-Routine 215 POKE-Befehl 59 Polynom 160, 173 Polynomberechnung 161 Programmzähler 20 Prozessor 21 Prozessorregister 16 Pseudobefehle 68 Punkteraster 200

#### 0

Quelltext 60f. Quicksort-Algorithmus 197

#### R

Rasterzeileninterrupt 117 Reassembler 73, 75 Rechenbefehl 31 Rechengenauigkeit 148 Rechenoperation 136, 138 Rechnen im Quelltext 67 Rechteck-Routine 218 Rechtecke 216 Register 18 Registerbelegung des VIC 115 relative Adressierung 22 -, Sprünge 44 ROM-Konstanten 152 Rotation 248 **RTI 91** 

#### S

Schleifen 84 **SEI 90** Sinus 164 SMON 76 -, Floppy 86 -, Plus 85 Sonderbefehle 53 Sortieralgorithmus 186 Spaltenvektoren 249 Speicherbefehle 28 Speicherzelle 20 Sprite-Kollisionen 120 Sprungbefehl 19, 45 Stackbefehle 51 Stackpoint-Register 19 Stapelzeiger 19 Statusregister 19 Stop-Routine 93 Stringausgabe 142 Strings 193 Stringvariable 141 Subtraktion 33f. Systeminterrupt 111 Systeminterruptroutine 128

#### T

Text-Befehl 245 Textzeichen 245 Timer 103f. Token 262f., 272 Transferbefehle 29 transzendente Funktionen 160

#### U

Überlauf 20 Umwandlung 271 unbedingte Sprungbefehle 49 unmittelbare Adressierung 22 Unterlauf 20 Unterprogrammbefehle 50 Userstack 72

#### V

Variable 64f., 135 Variablenformat 169 Vergleichsbefehle 41f. Vergrößerung 248 Vergrößerungsfaktor 258 Verkleinerung 248 Verschiebebefehle 37 VIC 113, 117, 123 VIC-Chip 200 VIC-Register 117 Video-Interface-Chip 113 Vorzeichenbit 147 Vorzeichenwechsel 139

#### W

Warmstart 128 Wertetabelle 172

#### X

X-indiziert-indirekte Adressierung 24 X-Register 19

#### Y

Y-Register 19

#### Z

Zählbefehle 35
Zeichensatz 85
Zeilenvektoren 249
zeitkritische Routinen 261
Zero-Flag 20
Zeropage-Adressierung 23
Zeropage-X-indizierte Adressierung 23
Zeropage-Y-indizierte Adressierung 24



## Haben Sie schon mal Profi-Software zum Buchpreis gekauft? »Bookware« – das sind professionelle Programme zum Preis eines Buches!



M. Pahl, T. Rullkötter, M. Kuk C64/C128 MasterText Plus 1988, 201 Seiten, inkl. Diskette MasterText Plus - die leistungsfähige Textverarbeitung: 40-Zeichen- und 80-Zeichen-Ausgabe - Suchen und Ersetzen Silbentrennung - Blockoperationen -Formularverwaltung - integrierte Centronics-Schnittstelle - jetzt mit Rechtschreibkorrektur und Adreßverwaltung - Komprimieren von Texten - individuelle Farbgebung und Druckeranpassung - freie Tastenbelegung – Zeichensatz-Editor – komfortable Druckeranpassung: Drucker treiber für MPS 801, MPS 802, Epson-Drucker und Kompatible. Bestell-Nr. 90527, ISBN 3-89090-527-7 DM 59 .- \* (sFr 54.30\*/öS 502 .- \*)

C64/C128 MasterBase 1988, 155 Seiten, inkl. Diskette Die professionelle Dateiverwaltung für den C64/C128. Besondere Leistungs merkmale: integrierte Centronics-Schnittstelle - Export und Import von Daten nachträgliche Veränderung der Struktur einer bereits bestehenden Datei - Tastatur-Makros - einfache Bedienung über Windows und Pull-down-Menüs - als einzige Dateiverwaltung für den C64 erlaubt Ihnen MasterBase, beliebig viele Indexfelder zu verwenden (extrem schnelle Suche nach bestimmten Daten, selbst größte Dateien werden in Nullzeit umsortiert) Bestell-Nr. 90583. ISBN 3-89090-583-8 DM 59 .- \* (sFr 54.30\*/6S 502.-\*)

W. Oppacher, K. Oppacher, M. Wenzel C64/C128 Giga Paint 1988, ca. 200 Seiten, inkl. 2 Disketten Ein professionelles Mat- und Zeichenprogramm: stufenloses Verkleinern, Vergrö-Bern und Verzerren - Zeichnen von Kurven durch beliebige Punkte und 3-D-Operationen unter Verwendung aller 16 Farben -Kompatibilität zu über 30 Grafikprogrammen - universelle Druckroutine für fast jeden grafikfähigen Drucker - Ausdruck beliebiger Bildausschnitte - frei definierhare Graustufen - Basic-Erweiterung beliebige Positionierung von Bildschirmausschnitten - Programmierung flimmerfreier Rasterinterrupts und vieles mehr. Bestell-Nr. 90619, ISBN 3-89090-619-2 DM 59,-\* (sFr 54,30\*/öS 502,-\*)

Markt&Technik-Produkte erhalten Sie in den Fachabteilungen der Warenhäuser im Versandhandel, in Computerfachgeschäften oder bei Ihrem Buchhändler.

## Markt&Technik

Zeitschriften · Bücher Software · Schulung

Markt&Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinset-Sträße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (0.89) 4613-0.

SCHWEIZ: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollersträsse 3, CH-6300 Zug, Telefon (0.42) 4155-56.

OSTERREICH: Markt&Technik Verlag Gesellischaft m.b.H. Große Neugasse 28, A-1040 Wien, Telefon (0.22) 587 1393-0.

Rudolf Lechner & Sohn, Heizwerksträße 10, A-1232 Wing, Telefon (1.22) 677 526

Fragen Sie bei Ihrem Buchhändler nach unserem kostenlosen Gesamtverzeichnis mit über 500 aktuellen Computerbüchern und Software. Oder fordern Sie es direkt beim Verlag an!



64'er Extra: Grafik Vol. 1 3-D-Grafik für C64 (Giga-CAD) - Grafik-Design (Hi-Eddi) - Tips&Tricks (Title Wizard und Filmkonverter). Bestell-Nr. 38701

DM 49,90\* (sFr 44.90\*/öS 499.-\*)



#### 64'er Extra: Disk-Utilities Vol. 2

Super-Disk-Monitor - Diskettenverwaltung - Neues Betriebssystem für Ihren C64 - Kopierprogramme für C64 und C128. Bestell-Nr. 38707

DM 49,-\*

(sFr 44,-\*/öS 490,-\*)



#### 64'er Extra: Grafik Vol. 2

Scrolling für Spiele -Fractal-Landschaften -Business-Grafik - Tolle Grafik-Erweiterungen -Super-Drucker-Software. Bestell-Nr. 38702

DM 39,90\* (sFr 34,90\*/öS 399,-\*)



#### 64'er Extra: Programmier-Utilities Vol. 1

Basic-Erweiterungen. Hypra-Basic: Neue Befehle selbstgemacht. Special-Basic: über 200 neue Kommandos. Bestell-Nr. 38716

DM 39.90\*

(sFr 34,90\*/öS 399,-\*)



#### 64'er Extra: Grafik Vol. 3 Erweiterungen für Grafik

- und Spiele - 3-D-Trickfilm
- Apfelmännchen
- Super-Hardcopies. Bestell-Nr. 38703

DM 39,90\*

(sFr 34,90\*/öS 399,-\*)



#### 64'er Extra: Abenteuerspiele Vol. 1

Robox: ein fesselndes Grafik-Science-Fiction-Adventure. Scotland-Yard: das spannende Kriminal-Adventure. Bestell-Nr. 38704

DM 29.90\*

(sFr 24,90\*/öS 299,-\*)



#### 64'er Extra: Disk-Utilities Vol. 1

Vielfältige Disk-Manipulation - Kopierprogramme für alle Fälle - Floppyund Disk-Monitor - Tools.

Bestell-Nr. 38706 DM 49,-\*

(sFr 44,-\*/öS 490,00\*)



#### 64'er Extra: Abenteuerspiele Vol. 2

Zwei brandneue Text-Adventures entführen Sie in das frühe 20. Jahrhundert sowie in eine Fantasy-Welt. Bestell-Nr. 38715

DM 39,90\*

(sFr 34,90\*/öS 399,-\*) \*Unverbindliche Preisemplehlung



Markil&Technik Produkte erhalten Sie pei Ihiew Brichpauger Kro iechink Lionne arrand Sie bei ihrem Buchnandier. in Computer Fachgeschäften oder in den Fachableitungen der Warenhäuser

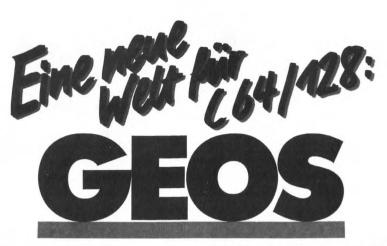

#### GEOS für den C128 (deutsch)

Der neue Betriebssystemstandard – in der deutschen Originalversion für den C128. GEOS 64 wurde an den 128er-Modus des C128 angepaßt und kann sowohl die doppelte Auflösung als auch den größeren Speicher nutzen. Unter-stützt werden am RGB-Eingang angeschlossene Monitore (80 Zeichen), sowie die üblichen PAL-Monitore und Femsehapparate. Ansonsten gelten die Leistungsmerkmale von GEOS 64.

Hardware-Anforderung: C128, Floppy 1541, 1570 oder 1571, Joy-stick oder Maus 1351.

51/4-Zoll-Diskette Bestell-Nr. 50327

DM 119,-\*

#### Deskpack 1/GeoDex für den C64/C128 (deutsch)

Deskpack 1/GeoDex: die nützlichen Zusatzprogramme für GEOS Graphics-Grabber! Überträgt Grafiken von Print Shop, Print Master und Newsroom zur Anwendung mit GeoPaint und GeoWrite. Leistungsumfang: Icon Editor – erstellt und verändert Icons nach Ihren Vorstellungen. GeoDex - Adreß- und Notizbuch mit Modemunterstützung. GeoMerge -Suchen nach Adreßgruppen aus GeoDex sowie Erstellen von Formbriefen und Listen. Blackjack - das klassische Glücksspiel Kalender.

Hardware-Anforderungen:

C64 oder C128, Floppy 1541, 1570 oder 1571, Joystick.

Software-Anforderung: GEOS 64 DM 69,-Bestell-Nr. 50322

#### GeoWrite Workshop für

den C64/C128 Bestell-Nr. 50323

DM 89,-

#### GeoFile für den C64/C128 Bestell-Nr. 50324 DM 89\_\*

In Vorbereitung:

GeoWrite Workshop 128 ca. DM 119,-\* Bestell-Nr. 50329

GeoFile 128

Bestell-Nr. 50330 co. DM 119,-\*

GeoCalc 128

Bestell-Nr. 50331

co. DM 119,-\*

#### GEOS, Version 1.3, für den C64/C128 (deutsch)

Der neue Betriebssystemstandard für Commodore 64. Leistungsumfang: Desk-Top – das Grafikinterface zum GEOS-Betriebssystem. Schauen Sie sich die Dateien als Icons oder im Textmodus an. Automatisches Sortieren von Dateien nach Alphabet, Größe, Typ oder Datum der letzten Änderung ist kein Problem. Dateien kopieren, löschen und Disketten formatieren ist natürlich enthalten.

GeoPaint: ein umfangreiches Zeichenpro-gramm in Farbe mit 14 verschiedenen Grafiktools, 32 Pinselstärken, 32 verschiedenen Mustern. <u>GeoWrite:</u> ein einfaches, leichtbedienbares Textprogramm. <u>Desk-</u> Accessories: Wecker, Notizblock, Taschenrechner.

rechner. Hardware-Anforderungen: C64 oder C128 (64er-Modus), Floppy 1541, 1570 oder 1571, Joystick.

Update von älteren englischen Versionen auf die neue deutsche Version 1.3. Erhältlich direkt beim Markt&Technik-Buchverlag gegen Einsendung des Originalprodukts und gegen Vorauskasse. Bestell-Nr. 50320U

DM 39,-\*

Ergänzende Literatur:

#### Alles über GEOS 1.3

1987, 576 Seiten »Alles über GEOS V1.3« informiert umfassend über diese deutschsprachige, grafi-Benutzeroberfläche für Commodore 64/128. Vom Einstieg bis zur Programmierung können Sie auf dieses ausführliche Nachschlagewerk zurückgreifen.

ISBN 3-89090-570-6 (sFr 54,30/öS 460,20)

DM 59,-

#### Fontpack 1 für den C64/C128 (deutsch)

Die unentbehrliche Utility für GEOS-Benutzerl Font-pack 1 wurde für die GEOS-Applikationen Geo-Paint und GeoWrite entwickelt und enthält 20 neue, außergewöhnliche Schriftarten, die jeden Anwender begeistern werden.

Hardware-Anforderungen

C64 oder C128, Floppy 1541, 1570 oder 1571, Joystick.

Software-Anforderungen: GEOS 64

Bestell-Nr. 50321 DM 49 .- \*

Markt & Technik-Produkte erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler, in Computer-Fachgeschäften oder in den Fachabteilungen der Warenhäuser.











\* Unverbindliche Preisempfehlung



Software · Schulung



# Commodore-Sachbücher



Commodore Sachbuchreihe Alles über den C64

2. Auflage 1986, 514 Seiten Dieses umfangreiche Grundlagenbuch zum C64 enthält neben einem Basic-Lexikon alle Informationen und Tips, die der Spezialist zur Grafik- und Musikprogrammierung benötigt. Ein Kapitel beschäftigt sich mit der Programmierung in Maschinensprache und der Einbindung von Maschinensprache-Routinen in Basic-Programme. In diesem Zusammenhang erfahren Sie auch alles über einen wichtigen Bestandteil des Betriebssystems aller Commodore-Computer, das »Kernal«. Bestell-Nr. 90379 ISBN 3-89090-379-7 DM 59,-(sFr 54,30/öS 460,20)



F. Müller/T. Petrowski Alles über GEOS Version 1.3 Anwendungs-, Programmier- und Systemhandbuch 1987, 532 Seiten, inklusive Diskette

Das umfassende Buch über Anwendung und Programmierung der grafischen Benutzeroberfläche GEOS. Bestell-Nr. 90570 ISBN 3-89090-570-6 DM 59.-(sFr 54,30/öS 460,20)





F. Müller C64 Tips, Tricks und Tools

1988, ca. 350 Seiten Eine Zusammenstellung aller Kniffe rund um den C64 in Basic und Maschinensprache sowie die besten Hilfsprogramme. Zahlreiche Beispiele und Utilities auf Diskette enthalten. Bestell-Nr. 90499 ISBN 3-89090-499-8

ca. DM 59,-(sFr 54,30/öS 460,20)

Dr. Ruprecht C128-ROM-Listing

1986, 456 Seiten Dieses kommentierte ROM-Listing umfaßt das Betriebssystem des C128. den Monitor des C128 sowie das Basic 7.0 von Microsoft. Bestell-Nr. 90212

ISBN 3-89090-212-X DM 58,-(sFr 53,40/öS 452,40)

Markt&Technik-Produkte erhalten

Sie bei Ihrem Buchhändler, Sie bei infern buchfandler, in Computer-Fachgeschäften oder in den Fachabteilungen der Warenhäuser.

## Computerliteratur und Software vom **Spezialisten**

Vom Einsteigerbuch für deh Heim- oder Personalcomputer-Neuling über professionelle Programmierhandbücher bis hin zum Elektronikbuch bieten wir Ihnen interessante und topaktuelle Titel für

 Apple-Computer
 Atari-Computer
 Commodore 64/128/16/116/Plus 4 • Schneider-Computer • IBM-PC, XT und Kompatible sowie zu den Fachbereichen Programmiersprachen • Betriebssysteme (CP/M, MS-DOS, Unix, Z80) • Textverarbeitung • Datenbanksysteme • Tabellenkalkulation • Integrierte Software • Mikroprozessoren • Schulungen. Außerdem finden Sie professionelle Spitzen-Programme in unserem preiswerten Software-Angebot für Amiga, Atari ST, Commodore 128, 128 D, 64, 16, für Schneider-Computer und für IBM-PCs und Kompatible! Fordern Sie mit dem nebenstehenden Coupon unser

neuestes Gesamtverzeichnis und unsere Programmservice-Übersichten an, mit hilfreichen Utilities, professionellen Anwendungen oder packenden Computerspielen!



Software Schulung

Markt & Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei Müncheh, Telefon (089) 4613-0

|   | ** |
|---|----|
|   | 0  |
|   | S  |
|   | S  |
|   | 0  |
|   | -  |
|   | O  |
| ш | 7  |
|   | 4  |

☐ Ihrneuestes Gesamtverzeichnis ☐ Eine Übersicht Ihres Programm-

Bitte schicken Sie mir:

service-Angebotes aus der Zeit

S

|   | Ē      |        |
|---|--------|--------|
| - | ICh    |        |
|   | siere  | pute   |
|   | S      | Com    |
| - | Intere | o/u/s  |
|   | Jem    | gende/ |
| Ü | Ö      | 96     |

(PS: Wir speichern Ihre Daten und verpflichten uns zur Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes) ☐ Außer für folg

Straße

040

Unternehmensbereich Buchverlag Markt & Technik Verlag AG D-8013 Haar bei München Hans-Pinsel-Straße 2

# Commodore 64/128



Prof. F. Nestle/D. Pohlmann C64/C128 Comal 80 Programmier praxis

1987, 192 Seiten, inkl. Disk. Wenn Sie die Einfachheit von Basic mit dem Komfort von Logo oder Pascal verbinden wollen, treffen Sie mit Comal eine gute Wahl. Comal ist durch seine Spracheigenschaften besonders für die Schule geeignet und wird in großem Umfang statt Basic eingesetzt. Das Buch führt Sie problemorientiert mit Beispielen und Strukturprogrammen in das moderne Prozedurkonzept von Comal ein. Besonders wird auf die praktischen Möglichkeiten der Sprache eingegangen. Viele instruktive Beispiele ergänzen die Theorie. Bestell-Nr. 90511 ISBN 3-89090-511-0

Said Balout

C64/C128

DROFE

Sine vellstündige Stummlung von Assemblermodulen für den gref esslosellen Busie-Programmierer:

† Pull-devra-ditentis ± Windowing ± Quicksert

† Restummenkres und vieles mehr

Auf Dakette (Format 1541) erthalten
Ale Assemblermodule risk Qualicode
und ausführlichen Demogrogrammen.

S. Baloui 64'er Profi-Tools

1988, 156 Seiten, inkl. Disk.
Eine vollständige Sammlung
von Assembler-Routinen für
professionelle Basic-Programnierer. Aus dem Inhalt:
Pull-down-Menüs, Windowing,
Quicksort, Tastatur-Makros
inkl. Quel
führlicher
men enth
Sestell-Nr
ISBN 3-82
DM 49,-\*
(SFr 45,10)

und vieles mehr. Auf Diskette sind alle Assemblermodule inkl. Quellcode und ausführlichen Demoprogrammen enthalten. Bestell-Nr. 90617 ISBN 3-89090-617-6 DM 49.-\*

(sFr 45,10\*/öS 417,00\*)

C64/C128 Objekt-Bibliotheken zu GIGA-CAD Plus

S. Vilsmeier C64/C128 Objekt-Bibliotheken zu

Giga-CAD Plus 1988, 64 Seiten, inkl. zwei Disketten Eine Sammlung von neuen Objekten, Zeichensätzen und Utilities für das bekannte Konstruktionsprogramm Giga-CAD Plus. Dieses Buch beschreibt eine Reihe nützlicher Utilities und Erweiterungen wie die Filmroutine »Title Wizard« und den »Film-Converter«. Die mitgelieferten Construction-Sets sind auf zwei doppelseitig bespielten Disketten enthalten.

Bestell-Nr. 90581 ISBN 3-89090-581-1 **DM 39.-\*** 

(sFr 35,90\*/öS 331,90\*)
\* Unverbindliche Preisempfehlung



Markt & Technik Produkte erhalten Sie bei hirem Buchhandler, in Computer Fachgeschälten oder in den Fachableilungen oder Warenhäuser

DM 49,-

(sFr 45,10/öS 382,20)

| 4 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### Frank Riemenschneider

## C64/C128 Alles über Maschinensprache

Bei kaum einem anderen Heimcomputer ist die Diskrepanz zwischen der Leistungsfähigkeit der Hardware und deren Ausnutzung durch das eingebaute Basic so groß wie beim C64. So nutzen Maschinensprache-Programme gegenüber Basic den gesamten Speicher aus, erreichen eine bis zu 100mal schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit und lassen neue Programmiertechniken wie die Interrupt-Programmierung zu.

Da jetzt aber viele C64-Besitzer sagen: Assembler bzw. Maschinensprache ist mir zu schwierig, zu kompliziert, ging der Autor dieses Buches einen neuen Weg. Er führt den Leser über Theorie und anschließende, vertiefende Praxis zum Erfolg, wobei die nötige Software auf der beiliegenden Diskette enthalten ist.

Im ersten Kapitel finden Sie jeden einzelnen 6510-Prozessorbefehl in Funktion, Wirkung und

anhand von Beispielen erklärt. Alle weiteren Kapitel beschäftigen sich, aufgeteilt nach Anwendungsgebieten, mit ausführlichen, praktischen Übungen.

Die Grundlage bildet das beiliegende Assembler-Entwicklungspaket mit den Programmen Hypra-Ass-Plus Makroassembler, SMON-Plus Maschinensprachemonitor, Reassembler und Einzelschrittsimulator.

Folgende Themen werden umfassend beschrieben:

- der 6510-Mikroprozessor
- die Interrupt-Programmierung
- der Variableneinsatz in Maschinensprache
- die HiRes-Grafik-Programmierung
- die Programmierung einer Basic-Erweiterung

Mit den gewonnenen Kenntnissen lassen sich z.B. Hunderte von Datensätzen in Sekunden sortieren, anspruchsvolle Grafiken programmieren, oder Sie richten Ihren C64 mit eigenen

Basic-Befehlen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein. Zu allen beschriebenen Anwendungen finden Sie Beispielprogramme, die auch auf der beiliegenden Diskette, im Format 1541, enthalten sind.

Ein umfangreicher Anhang mit Tabellen, Übersichten und Aufstellungen aller wichtigen Daten für die Maschinenprogrammierung wie Befehle, Opcodes, Token, ROM-Routinen rundet das Buch ab.

#### Hardware-Voraussetzungen:

C64 bzw. C128 im 64er-Modus mit einer Floppy (1541, 1570, 1571)

#### Inhalt der Begleitdiskette:

Hypra-Ass-Plus Makroassembler, SMON-Plus Maschinensprachemonitor, Reassembler, Einzelschrittsimulator, Beispielprogramme.

ISB N 3-89090-571-4







**DM 59,**sFr 54,30 öS 460,20